SYBEX

# Mein Colour Genie

A rezone Colour Gente.



**Ralf Marquis** 



| Mein Colour Genie  |
|--------------------|
| Cover              |
| Inhaltsverzeichnis |

#### Vorwort

- 1. Über den Rechner
- 2. Grafik auf dem Colour-Genie
  - 2.1.Die beiden Bildschirmdarstellungen
  - 2.2. Farbige Darstellung im Textbildschirm
  - 2.2.1.Die Blockgrafikzeichen auf der Tastatur
  - 2.2.2.Zeichnungen aus Blockgrafikzeichen
  - 2.2.3.Ein Grafikeditor
  - 2.2.4.Das Arbeiten mit frei definierbaren Zeichen
- 2.3 FarbigeDarstellung auf dem Grafikbildschirm
  - 2.3.1 Zeichnen von Punkten, Linien und Kreisen
  - 2.3.2 Farbiges Ausfüllen von Flächen
  - 2.4 DAS ARBEITEN MIT BILDSCHIRMSTEUERZEICHEN
- 3. Einsatz als Tischrechner
  - 3.1.Zahlendarstellung
  - 3.1.1.Exponentielle Schreibweise
  - 3.1.2.Zahlenausgabe mit PRINT USING
  - 3.2.Operationen
  - 3.3. Variablen
  - 3.4.Felder
  - 3.5.Funktionen
  - 3.6. Eigene Funktionen
  - 3.6.1. Auslesen eines freidefinierten Zeichens
- 4. Eine generelle Eingaberoutine zur Textverarbeitung
- 5. Tonerzeugung mit dem Colour-Genie
  - 5.1.Die Befehle PLAY und SOUND

- 5.2.Ein Musikinterpreter
- 6.Arbeiten mit Disk-BASIC
  - 6.1.Die Zeit
  - 6.2.INSTR
  - **6.3.LINE INPUT**
- 7. Strategische Spiele
  - 7.1.Revers!
  - 7.2.Börsenspiel
- Anhang A Treiberprogramm für die DEFFN-Funktion
- Anhang B Wichtige Speicheradressen
- Anhang C Zeichensätze für die frei definierbaren Zeichen
- Anhang D Alphabetische Liste der BASIC-Schlüsselwörter einschließlich Kurzkommentaren
- Stichwortverzeichnis
- Die SYBEX Bibliothek
- Kurzbeschreibung

SYBEX

# Mein Colour Genie

A sozooo Colour Genie

Ralf Marquis



Ralf Marquis



BERKELEY · PARIS · DÜSSELDORF

Umschlagenwurf: Daniel Boucherie Satz: tgr – typo-grafik-repro gmbh., remscheid Gesamtherstellung: Druckerei Hub. Hoch, Düsseldorf

Der Verlag hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und akkurate Informationen zu publizieren. SYBEX-Verlag GmbH, Düsseldorf, übernimmt keine Verantwortung für die Nutzung dieser Informationen, auch nicht für die Verletzung von Patent- und anderen Rechten Dritter, die daraus resultieren.

ISBN 3-88745-063-9 1. Auflage 1984

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Printed in Germany Copyright © 1984 by SYBEX-Verlag GmbH, Düsseldorf

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                            | Vorwort                                                                                                                                                                              |   |    |      | 7                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|----------------------------------------------------|
| 1.                                                                         | Über den Rechner                                                                                                                                                                     | ٠ |    | •    | 9                                                  |
| 2.                                                                         | Grafik auf dem Colour-Genie                                                                                                                                                          |   |    | •    | 11                                                 |
| 2.1.<br>2.2.                                                               | Die beiden Bildschirmdarstellungen Farbige Darstellung im Textbildschirm                                                                                                             |   |    |      | 11<br>13                                           |
| 2.2.2.<br>2.2.3.                                                           | Die Blockgrafikzeichen auf der Tastatur Zeichnungen aus Blockgrafikzeichen Ein Grafikeditor Das Arbeiten mit frei definierbaren Zeichen                                              |   |    | •    | 15<br>18<br>21<br>26                               |
| 2.3.                                                                       | Farbige Darstellung im Grafikbildschirm                                                                                                                                              |   |    |      | 31                                                 |
|                                                                            | Zeichnen von Punkten, Linien und Kreisen Farbiges Ausfüllen von Flächen                                                                                                              |   |    |      | 32<br>37                                           |
| 2.4.                                                                       | Das Arbeiten mit Bildschirmsteuerzeichen                                                                                                                                             |   | ١. |      | 38                                                 |
| 3.                                                                         | Einsatz als Tischrechner                                                                                                                                                             |   |    |      | 43                                                 |
| 3.1.<br>3.1.1.<br>3.1.2.<br>3.2.<br>3.3.<br>3.4.<br>3.5.<br>3.6.<br>3.6.1. | Zahlendarstellung  Exponentielle Schreibweise  Zahlenausgabe mit PRINT USING  Operationen  Variablen  Felder  Funktionen  Eigene Funktionen  Auslesen eines freidefinierten Zeichens |   |    | <br> | 43<br>47<br>49<br>50<br>55<br>57<br>59<br>64<br>67 |
| 4.                                                                         | Eine generelle Eingaberoutine zur Textverarbeitung                                                                                                                                   | ٠ |    | •    | 77                                                 |
| 5.                                                                         | Tonerzeugung mit dem Colour-Genie                                                                                                                                                    |   |    |      | 89                                                 |
| 5.1.<br>5.2.                                                               | Die Befehle PLAY und SOUND                                                                                                                                                           |   |    |      | 89<br>91                                           |
| 6.                                                                         | Arbeiten mit Disk-BASIC                                                                                                                                                              |   |    |      | 95                                                 |
| 6.1.<br>6.2.<br>6.3.                                                       | Die Zeit                                                                                                                                                                             |   |    |      | 95<br>98<br>100                                    |

| 7.    | Strategisch             | e Sp  | iele | ;   | ٠  |     |     |     | •  | ٠   | •   |     |    | •  | •  |   | ٠            |     | * | ٠  | ÷ | • |   | 101 |
|-------|-------------------------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|--------------|-----|---|----|---|---|---|-----|
| 7.1.  | Reversi .               |       |      |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |   |              |     |   |    |   | ٠ |   | 101 |
| 7.2.  | Reversi .<br>Börsenspie | l.    |      |     |    | ٠   |     |     | •  |     | •   |     |    |    |    |   |              |     |   |    |   |   |   | 106 |
|       | ang A Treibe<br>unter   | Kas   | sett | en  | be | tr  | iel | b   | •  |     | •   |     |    | •  | •  |   |              |     |   |    |   |   |   |     |
| Anha  | ang B Wicht             | ige S | Spei | ich | er | ac  | dre | ess | se | n   |     |     |    | ٠  |    |   |              |     |   |    | • |   | • | 117 |
| Anha  | ang C Zeich             | ensä  | tze  | fü  | rd | lie | fi  | rei | d  | lei | fir | iie | rt | oa | re | n | $\mathbf{Z}$ | eic | h | en | i | ٠ |   | 121 |
| Anha  | ang D Alpha<br>einsch   |       |      |     |    |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |   |              |     |   |    |   |   |   | 141 |
| Stich | wortverzeich            | nis   |      |     |    |     |     |     |    |     | •   |     | •  |    |    |   |              |     |   |    |   |   |   | 156 |

### Vorwort

Dieses Buch vermittelt Ihnen theoretische und praktische Kenntnisse für die Anwendung des Home-Computers COLOUR-GENIE. Sowohl die große Vielfalt der Einsatzgebiete eines solchen Rechners als auch die Fülle von BASIC-Anweisungen und Syntax-Regeln kann besonders bei Anfängern leicht zu einer gewissen Hilflosigkeit führen.

Damit dies nicht geschieht, sollten Sie Ihren Rechner von Anfang an schrittweise beherrschen lernen. In diesem Sinne ist das Buch aufgebaut. Das beim Erwerb des Colour-Genie mitgelieferte BASIC-Handbuch mit dem Titel "COLOUR BASIC – leicht gemacht" soll Ihnen parallel dazu als Nachschlageverzeichnis und Ergänzung dienen.

An dieser Stelle danken wir der Firma Trommeschläger Computer GmbH, St. Augustin, für die Unterstützung und freundliche Zusammenarbeit.

### Kapitel 1 Über den Rechner

Wie viele Rechner in seiner Preisklasse verfügt das Colour-Genie über eine Reihe von Eigenschaften, die es als geradezu ideal für den Einstieg in das Computerhobby ausweisen. Eine ansprechende Tastatur, grafische und farbige Darstellungsmöglichkeiten, Tonerzeugung sowie ein umfassender Befehlsvorrat stellen nahezu optimale Ausgangsvoraussetzungen dafür dar, die Programmiersprache BASIC zu erlernen, ohne gleich an die Grenzen dieses Rechners zu stoßen. Auf diese Weise ist für nahezu jede potentielle Anwendung eine Basis geschaffen.

Bevor wir im einzelnen auf solche Rechnerkomponenten wie Prozessor, Speicher-ICs und Tongeneratorbaustein eingehen, sollen Sie einen groben Überblick darüber erhalten, welche Merkmale das Colour-Genie als solches kennzeichnen.

Das Colour-Genie gehört zur Familie der Z80-Rechner. Diese Bezeichnung ist auf den Prozessortyp zurückzuführen. Der Prozessor ist das Kernstück eines jeden Rechners. Es handelt sich um einen IC-Baustein, der in der Lage ist, mit hoher Geschwindigkeit Befehle, z. B. Rechenoperationen, auszuführen. Ein Prozessor ist das Steuerelement für jede Aktivität, die ein Rechner ausführt. Aus diesem Grunde nennt man den Prozessor auch häufig die "Zentraleinheit" oder verwendet dafür den englischen Ausdruck CPU. Die Zentraleinheit des Colour-Genie trägt die Bezeichnung Z80-CPU.

Ein weiteres Merkmal des Colour-Genie ist der BASIC-Interpreter der Firma Microsoft. Ein Interpreter ist ein Programm, das u. a. in der Lage ist, über die Tastatur eingegebene Anweisungen zu analysieren und diese an den Prozessor als Folge von codierten Anweisungen, die Maschinenspracheinstruktionen, weiterzugeben. Die gesamte Arbeit des Mikroprozessors Z80 wird nur über solche Maschinenbefehle gesteuert. Hierzu zählen Befehle wie beispielsweise:

| LD  | A,4   | Lade den Wert 4 in den Akkumulator (Rechenwerk) |
|-----|-------|-------------------------------------------------|
| ADD | A,4   | Addiere eine Zahl zum Akkumulator               |
| JP  | 4000H | Verzweige zu einer vorgegebenen Speicheradresse |
| CP  | В     | Führe einen Vergleich durch                     |

Zur Steuerung des Rechners sind also Maschinenbefehle erforderlich. Sofern für eine durchzuführende Arbeit mehrere Maschinenbefehle hintereinander vom Rechner ausgeführt werden müssen, spricht man von einer Maschinenroutine.

Der BASIC-Interpreter besteht aus einer Vielzahl solcher Maschinenroutinen. Eine elementar wichtige Routine ist die Monitor- und Bootroutine. Die erste Aufgabe dieses Interpretersegments besteht darin, den Rechner nach dem Einschalten in Millisekunden von "0 auf 100" zu bringen. In dieser Phase werden die erforderlichen Startwerte für die Tastatureingabe sowie für die Bildschirmausgabe gesetzt.

Nachdem diese Startwerte gesetzt sind, steht der Interpreter bereit zur Kontrolle der verschiedenen Bildschirm- und Tastaturoperationen. Je nach Art der über die Tastatur eingegebenen Anweisungen werden danm andere Maschinenroutinen vom Prozessor abgearbeitet: Routinen für die Verarbeitung der Eingabe, Arithmetikroutinen, Ausgaberoutinen etc.

Jeder Interpreter stellt also ein kompliziertes Gebilde von Maschinenroutinen dar, die die Fähigkeiten eines Rechners ausmachen. Der BASIC-Interpreter der Firma Microsoft ist mittlerweile auf derart viele Z80-Rechnersysteme angepaßt, daß man von einem Microsoft-Standard spricht. Microsoft-Standard heißt aber auch: Lauffähigkeit von BASIC-Programmen anderer Rechner auf dem Colour-Genie und umgekehrt.

Ein individuelles Merkmal des Colour-Genie ist sein Speicheraufbau. Hierin unterscheidet er sich erheblich von ansonsten ähnlich aufgebauten Rechnern. Neben dem Speicher, der den Interpreter beinhaltet, und dem Arbeitsspeicher, in dem BASIC-Programme abgelegt und ausgeführt werden, stehen zwei separate Bildwiederholspeicher zur Verfügung: In dem einen werden vom Rechner alle Zeichen abgelegt, die sich gegenwärtig auf dem Bildschirm befinden. Der andere kann, vollkommen getrennt vom ersten, Zeichnungen aus bunten Linien und Kurven erfassen. Zwischen beiden Bildschirmebenen kann hin- und hergeschaltet werden.

Ein weiterer Speicher steht für die Erstellung und den Abruf eigener Buchstaben und Symbole zur Verfügung.

Auf all diese Eigenschaften wird in den Folgekapiteln eingegangen.

# Kapitel 2 Grafik auf dem Colour-Genie

#### 2.1. DIE BEIDEN BILDSCHIRMDARSTELLUNGEN

Kapitel 1 konnten Sie entnehmen, daß der in Ihrem Colour-Genie zur Verfügung stehende Speicher auf verschiedene Arten genutzt wird.

Neben dem Programmspeicher gibt es einen Speicherbereich für die Bildwiedergabe von Texten und einen für hochauflösende Grafik. Diese Speicherbereiche sind im Rechner sorgfältig vom übrigen Teil getrennt, ihre Inhalte kollidieren nicht miteinander. Man nennt sie Bildwiederholspeicher. Die einzige Aufgabe solcher Bildwiederholspeicher ist es, alle Zeichen, die auf dem Bildschirm ausgegeben werden sollen, zu erfassen.

Zwischen den beiden Bildwiederholspeichern des Colour-Genies können Sie hin- und herschalten:

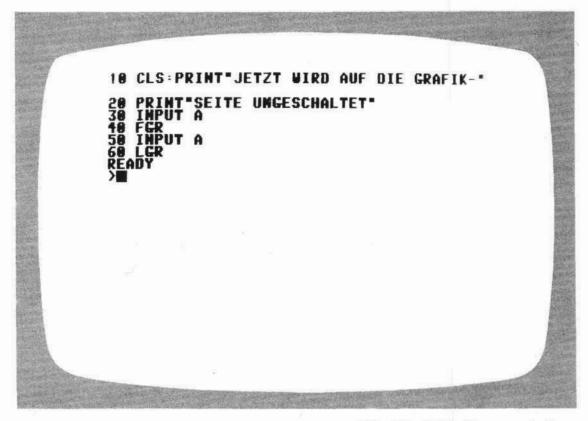

Abb. 2.1: Bildschirmumschaltung

Wenn Sie dieses Programm starten, wird die Bildschirmseite, auf der sich der Text befindet, einfach abgeschaltet. Die Umschaltung übernimmt hier die Anweisung FGR in Programmzeile 40. Aus diesem Grund nennt man die Grafikseite auch FGR-Bildschirmseite. FGR steht hier als Abkürzung für "full graphics", d. h. "Vollgrafik".

Der FGR-Bildschirm bleibt so lange eingeschaltet, bis der Rechner eine Anweisung zum Umschalten auf die Textseite vorfindet. Die Anweisung zum Umschalten auf den Textbildschirm steht in Programmzeile 60 und lautet LGR. Aus diesem Grunde nennt man die Textbildschirmseite auch LGR-Bildschirmseite.

Neben diesen beiden Anweisungen wurde eine weitere Möglichkeit geschaffen, direkt von der Tastatur aus diese Umschaltung vorzunehmen. Um die Grafikseite einzuschalten, werden die Tasten <CTRL> und <MOD SEL> gleichzeitig betätigt. Das Zurückschalten erfolgt über die Taste <BREAK>.

Jeder Bildwiederholspeicher ist für ganz bestimmte Anwendungen vorgesehen:

Der LGR-Bildschirm zeigt Zahlen, Buchstaben, frei definierte Zeichen und die Blockgrafikzeichen, die auf der Tastatur zu sehen sind. Auf dem FGR-Bildschirm steht Ihnen ein Punkteraster zur Verfügung, mit dem Sie pro Zeile 160 und pro Spalte 102 Bildpunkte darstellen können. Jeden dieser Bildpunkte können Sie über entsprechende Anweisungen einzeln ansprechen.

Leider läßt sich der Inhalt von beiden Bildwiederholspeichern nicht mischen. Auf dem Grafikbildschirm können keine Buchstaben, Ziffern, Grafik- und Sonderzeichen dargestellt werden. Hierfür benötigen Sie den LGR-Bildschirm.

Dies ist für Einsteiger häufig ein wenig verwirrend. Daher sind die einzelnen Unterschiede im folgenden noch einmal tabellarisch zusammengefaßt:

|                                          | LGR-<br>Bildschirm | FGR-<br>Bildschirm |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Anzahl der möglichen Farben              | 16                 | 4                  |
| Anzahl der frei definierbaren Zeichen    | 128                | keine              |
| Sind Bildpunkte einzeln ansteuerbar?     | nein               | ja                 |
| Kann man Linien und Kreise zeichnen?     | nein               | ja                 |
| Können Flächen farbig ausgemalt werden?  | nein               | ja                 |
| Kann Text dargestellt werden?            | ja                 | nein               |
| Können Grafikzeichen dargestellt werden? | ja                 | nein               |

#### 2.2. FARBIGE DARSTELLUNG IM TEXTBILDSCHIRM

Wie Sie der vorigen Tabelle entnehmen können, verfügt das Colour-Genie über 16 mögliche Farben auf dem LGR-Bildschirm. Zum Anwählen einer bestimmten Farbe dient die COLOUR-Anweisung. Alle Zeichen, die nach einer COLOUR-Anweisung auf dem Bildschirm ausgegeben werden, erscheinen in der gewählten Farbe:

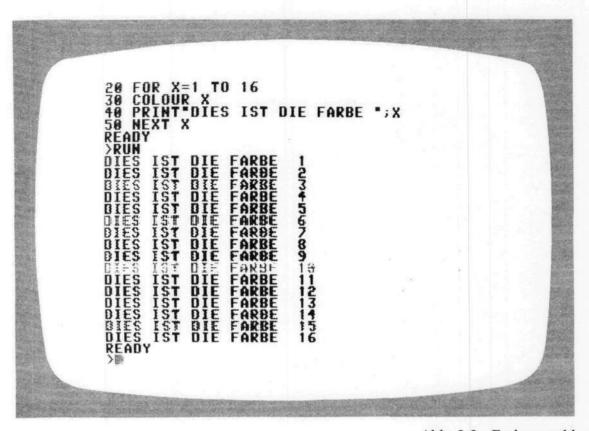

Abb. 2.2: Farbauswahl

Wenn Sie mit Programmen arbeiten, bei denen die Farbe auf dem Bildschirm von Bedeutung ist, sollten Sie zuvor kurz dieses Programm eingeben, um Ihren Farbfernseher so einzustellen, daß sich ein sauberes Farbund Buchstabenmuster auf dem Bildschirm ergibt. Dies ist ziemlich mühsam, da die Bandbreite des Modulators, der sich in Ihrem Colour-Genie befindet und der das Fernsehbild erzeugt, sehr klein ist, und somit die Einstellung ein wenig Fingerspitzengefühl erfordert.

Haben Sie den LGR-Bildschirm justiert, können Sie sich gleich einmal alle Zeichen darauf ausgeben lassen, die das Colour-Genie kennt:

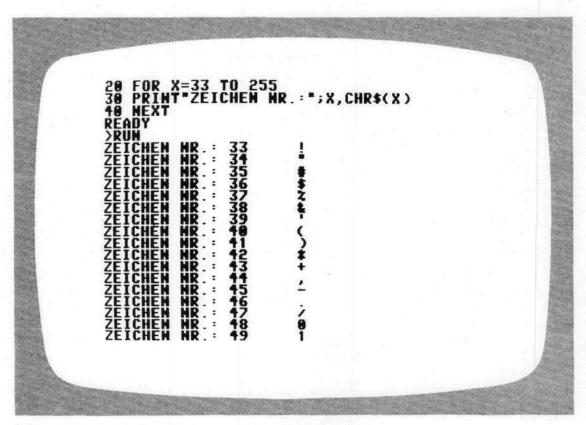

Abb. 2.3: Der Standardzeichensatz des Colour-Genies

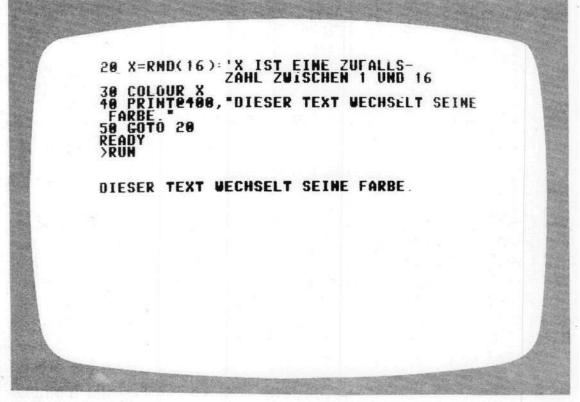

Abb. 2.4: Zufallsfarben

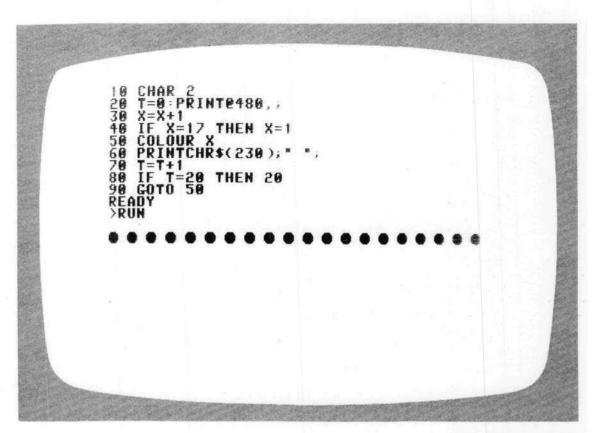

Abb. 2.5: Lauflicht

Diese Zeichen sind auch in Ihrem BASIC-Handbuch auf den Seiten 123 und 147 zu finden.

Einen interessanten optischen Effekt erzielen Sie, indem Sie einen bestimmten Text immer an der gleichen Bildschirmstelle in ständig wechselnden Farben ausgeben lassen:

Auch der "Lauflichteffekt", wie man ihn aus Diskotheken kennt, läßt sich auf dem Bildschirm nachvollziehen:

Neben der Möglichkeit, Farben über die COLOUR-Anweisung anzuwählen, kann dies auch direkt über die Tastatur geschehen. Dazu betätigen Sie die <CTRL>-Taste zusammen mit einer der Tasten <1> bis <8>. Die Farbe, die der betätigten Taste entspricht, ist auf der Tastatur vermerkt. Alle Folgezeichen werden vom Rechner in der gewählten Farbe ausgegeben.

2.2.1 Die Blockgrafikzeichen auf der Tastatur

Neben den "normalen" Zeichen einer Schreibmaschinentastatur verfügt das Colour-Genie über Blockgrafikzeichen, die durch Betätigung der <MOD SEL>-Taste angesprochen werden können. Die <MOD SEL>-Taste dient hierbei als Schalter zwischen den "normalen" und den Grafikzeichen:

PRINT "a b (tippen Sie hier <MOD SEL>) a b (tippen Sie hier <MOD SEL>) a b"

Durch die eingebauten Grafikzeichen wird es möglich, im LGR-Bildschirm Grafik und Text miteinander zu mischen. Sie können z. B. den gesamten Bildschirm umrahmen:

```
10
      F$=CHR$ (230)
      FOR X=39 TO 940 STEP 40
30
40
      PRINTEX,F$;:PRINTF$;
      NEXT X
50
      FOR X=0 TO 39
60
70
      PRINT@X,F$;
80
      PRINT@920+X,F$;
      NEXT X
90
      PRINT@410, "DER RAHMEN";
100
      GOTO 110
110
```

Abb. 2.6: Beispielprogramm für Blockgrafik



Abb. 2.7: Bildschirmausgabe - ein Rahmen in Blockgrafik

Jedes Blockgrafikzeichen besitzt übrigens einen ganz individuellen sog. ASCII-Code, den Sie auf Seite 147 Ihres Handbuches nachlesen können. Statt der Tastenkombination < MOD SEL> <a>, die das Grafikzeichen auf dem Bildschirm darstellt, kann auch der entsprechende ASCII-Code des gewünschten Grafikzeichens eingegeben werden. Dies geschieht in Programmzeile 20 durch die Zuweisung F\$ = CHR\$ (230).

In den Blockgrafikzeichen unterscheidet sich das Colour-Genie erheblich von ansonsten ähnlich aufgebauten Rechnern wie dem Video Genie und dem TRS 80.

Blockgrafikzeichen können Sie auf zwei Arten ansprechen:

- 1. Über die Tastatur in Verbindung mit der < MOD SEL>-Taste
- 2. Mit Hilfe der CHR\$-Funktion, indem Sie aus der ASCII-Codetabelle die Nummer des gewünschten Zeichens angeben.

Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Mit der ersten Variante sollten Sie dann arbeiten, wenn Sie mit vielen Blockgrafikzeichen auf einmal arbeiten und diese schon beim Auflisten des Programms einen Eindruck darüber vermitteln sollen, wie die spätere Grafik aussieht.

Die zweite Variante ist dann empfehlenswert, wenn Programmlistings auf dem Drucker erstellt werden sollen. Matrixdrucker verfügen in der Regel über einen anderen Zeichensatz als das Colour-Genie, so daß auf dem Drucker ausgegebene Blockgrafikzeichen anders aussehen als die auf dem Bildschirm. Fazit:

Es hat vom Programmablauf her dieselbe Wirkung, ob Sie

PRINT"O"

oder

PRINT CHR\$(230)

eingeben. Soll das Programm jedoch auf einem Drucker gelistet werden, ist die letzte Variante zu empfehlen.

Wenn Sie die Blockgrafikzeichen direkt über die Tastatur eingeben, werden Sie feststellen, daß diese auf der Tastatur oft ganz anders wirken als auf dem Bildschirm.

Einzelne Grafiksymbole scheinen sich kaum voneinander zu unterscheiden und passen auch irgendwie nicht zusammen. Sie sollten daher Grafikzeichen in Typengruppen einteilen. Am einfachsten erstellen Sie sich eine Tabelle, in der Sie alle Grafikzeichen in Gruppen klassifizieren:

- 1. Symbole (Würfel, Herz, Pik, Kreuz, Karo)
- 2. Linienmuster (dick, dünn, einfach, zweifach, waagerecht, senkrecht, schräg)
- 3. Blöcke (gestrichelt, gepunktet, etc.)
- 4. Kreise
- 5. Sonstige

Wenn Sie sich eine solche Liste anfertigen, können Sie genau sehen, welche Grafikzeichen zueinander passen und welche nicht. Dies erleichtert Ihnen erheblich die Arbeit, wenn es wie im nächsten Kapitel darum geht, größere Figuren, Zeichnungen oder Skizzen zu erstellen. Das Ganze können Sie experimentell auf dem Bildschirm nachvollziehen, indem Sie bestimmte Symbole hinter- und untereinander setzen.

Blockgrafikzeichen können nicht nur nebeneinander, sondern auch untereinander gesetzt werden. Um mehrere Blockgrafikzeichen untereinander zu setzen, d. h. um das folgende Zeichen eine Zeile tiefer zu setzen, dürfen Sie nicht die <RETURN>-Taste betätigen, denn das wird vom Rechner als Aufforderung aufgefaßt, einen (wie der Rechner glaubt) Befehl auszuführen. Das Ergebnis wäre ein "Syntax Errr".

Um dies zu vermeiden, sollten Sie jedesmal, wenn Sie in eine neue Zeile gehen wollen, den <Pfeil nach unten> verwenden.

Der Aufwand für eine derartige Tabelle ist recht mühsam. Er ermöglicht es jedoch, sich ein Bild darüber zu machen, was auf dem LGR-Bildschirm grafisch darstellbar ist und was nicht. Sie können dann später mit erheblich weniger Zeitaufwand Figuren und grafische Skizzen erstellen. Im folgenden Abschnitt werden wir einige Beispiele hierfür sehen.

#### 2.2.2 Zeichnungen aus Blockgrafikzeichen

Schon im vorigen Abschnitt ist Ihnen sicherlich bei dem Versuch, Figuren oder einfach eine größere Anordnung von grafischen Symbolen auf dem Bildschirm darzustellen, aufgefallen, daß das Erstellen von Zeichnungen mit Schwierigkeiten verbunden und bestimmten Beschränkungen unterworfen ist. Grund für diese Beschränkungen ist in erster Linie das Ärgernis, daß Sie nicht über die Pfeiltasten den Cursor an jede beliebige Bildschirmstelle positionieren können. So ist es weder mit der Cursor-Taste <Pfeil hoch> noch mit einer <Shift>-Kombination möglich, von einer bestimmten Bildschirmzeile in die nächsthöhere zu gelangen. Das hat zur Folge, daß z. B. Korrekturen am bereits bestehenden Teil einer Zeichnung nicht durchgeführt werden können. Es gibt keine Taste auf der Tastatur, die das Steuerzeichen mit dem ASCII-Code 27 liefert, das den Cursor eine Zeile höher positioniert. Dazu muß ein Programm geschrieben werden, das den Pfeiltasten neue Bedeutungen zuweist:

```
10 CLS
20 COLOUR 1
30 PRINT CHR$(14);
40 Y$=INKEY$:IFY$=""THEN40
50 IFY$=CHR$(13)THENY$=CHR$(29)+CHR$(26)
60 IFY$=CHR$(91)THENY$=CHR$(27)
70 IFY$=CHR$(10)THENY$=CHR$(26)
80 IFY$=CHR$(9)THENY$=CHR$(25)
90 IFY$=CHR$(8)THENY$=CHR$(24)
100 PRINTY$;:GOTO40
```

Abb. 2.8: Cursorsteuerung per Programm

Dieses Programm löscht zuerst den Bildschirm. Dann erscheint in der linken oberen Bildschirmecke ein blinkender Cursor. Sie können nun über die Pfeiltasten auf der Tastatur den Cursor an eine von Ihnen gewählte Bildschirmposition bringen und so den Bildschirm beliebig mit Zeichen füllen. Wenn Sie z. B. den Linkspfeil betätigen, wird nicht mehr wie bisher das zuletzt eingegebene Zeichen gelöscht, sondern nur der Cursor eine Position nach links gesetzt.

Man nennt solche ASCII-Zeichen, durch die kein Zeichen auf dem Bildschirm ausgegeben, sondern nur die Position des Cursors geändert oder Teile des Bildschirms gelöscht werden, Bildschirmsteuerzeichen. Eine Liste dieser Bildschirmsteuerzeichen und ihrer Bedeutungen finden Sie auf Seite 145 Ihres BASIC-Handbuchs. Welche zusätzlichen Anwendungsmöglichkeiten Bildschirmsteuerzeichen bieten, wird später im Kapitel 2.4 eingehend erläutert.

Durch diese Cursor-Steuerungsroutine sind Sie also in der Lage, einen kompletten Bildschirm in beliebiger Reihenfolge mit Zeichen zu füllen. Wenn die <MOD SEL>-Taste betätigt wird, können dies natürlich auch Blockgrafikzeichen sein. Die hier aufgeführte Routine ist ein häufiger Bestandteil von Textverarbeitungsprogrammen.

Sie können nun Skizzen, Grafiken oder andere Zeichnungen erstellen. Ein Beispiel finden Sie am Ende dieses Abschnitts.

In der Regel wollen Sie sicherlich eine einmal erstellte Skizze oder Zeichnung weiterverarbeiten können. Dazu muß die Möglichkeit geschaffen werden, alles, was sich auf dem Bildschirm befindet, irgendwie abzuspeichern. Um dies zu bewerkstelligen, machen wir uns spezielle Anweisungen des Microsoft-BASICs zunutze:

Im BASIC des Colour-Genie gibt es eine Funktion VARPTR. Diese Funktion liefert uns zu jeder gewünschten Variablen eines sich im Speicher befindenden Programms einen Hinweis, wo sich die zu dieser Variablen gehörenden Daten befinden.

Haben wir z. B. gesagt:

```
A$="HASE"
```

so erhielt der Rechner die Anweisung, der Variablen A\$ einen Wert zuzuweisen, nämlich die Zeichenfolge "HASE". Diese Zeichenfolge wurde vom Rechner an einer bestimmten Stelle im Speicher abgelegt. Die Ablageadresse und weitere Hinweise, die die Variable A\$ betreffen, "merkt" sich der Rechner.

Durch Eingabe von

```
C=VARPTR(A$)
```

kann man sich diese Informationen ausgeben lassen. So liefert diese Anweisung zunächst einmal einen Hinweis, daß in Speicherstelle C die Länge von A\$ steht (in diesem Falle eine 4).

In den Speichersteellen C+1 und C+2 steht dann ein Hinweis, wo wir die Zeichenkette A\$ im Speicher finden können. Wir nutzen die Informationen, die wir durch VARPTR erhalten. Wir können dann später jeden beliebigen Bildschirminhalt als Zeichenkette an irgendwelche Programmvariablen übergeben. Zunächst ein Beispiel, wie VARPTR genutzt werden kann:

```
10 A$=" "
20 AD=VARPTR(A$)
30 AB=PEEK(AD+1)+256*PEEK(AD+2)
40 IF AB>32767 THEN AB=AB-65536
50 POKE AB,ASC("B")
```

Abb. 2.9: Die Verwendung von VARPTR

Wenn Sie dieses Programm starten und anschließend

LIST

eingeben, werden Sie feststellen, daß sich Programmzeile 10 verändert hat, da die Variable A\$ nun den Wert "B" besitzt.

Mit Hilfe der VARPTR-Funktion wurde in Zeile 30 die Speicheradresse ermittelt, wo der Rechner A\$="" im Speicher abgelegt hatte. Diese

Wertzuweisung wurde verändert, indem direkt in die ermittelte Speicheradresse durch die Anweisung in Zeile 50 ein anderer Wert, nämlich "B" eingetragen wurde.

#### 2.2.3 Ein Grafikeditor

Um einen ganzen Bildschirminhalt in Variablen zu erfassen, sind 1000 Bytes notwendig, da der LGR-Bildschirm eine Auflösung von 25 Zeilen mit je 40 Zeichen besitzt. Diese 1000 Bytes können bequem in 5 Zeichenkettenvariablen à 200 Bytes erfaßt werden.

Für alle 1000 Zeichen, die aus dem Bildschirm ausgelesen werden sollen, muß von vornherein im Programm Platz geschaffen werden. Dies geschieht derart, daß den 5 Zeichenkettenvariablen jeweils 200 Zeichen zugewiesen werden, z. B. durch die Zuweisung:

Ob Sie diese Zeichenketten nun mit Leerzeichen oder mit anderen ASCII-Zeichen füllen, ist irrelevant. Nach dem Auslesevorgang sind die alten Werte auf jeden Fall mit neuen überschrieben.

Die Vorteile, die Ihnen ein solcher Grafikeditor bietet, liegen klar auf der Hand: Nach dem Auslesevorgang verfügen Sie über fünf Variablen, die eine komplette LGR-Bildschirmseite beinhalten, und dies gleich als Programmzeilen. Wenn Sie alle Programmzeilen außer 7, 9, 11, 13 und 15 löschen, können Sie diesen Bildschirm separat weiterverarbeiten.

Zur Ausgabe eines Bildschirms werden dann nur zwei weitere Programmzeilen benötigt:

```
17 Z$(5)=LEFT$(Z$(5),199):FOR X=1 TO 5:PRINT Z$ (X);:NEXT X 18 GOTO 18
```

Es folgt nun ein Programm, mit dem Sie auf dem Bildschirm beliebige grafische Entwürfe machen können. Übernehmen Sie bitte zunächst dieses Programm in Ihren Rechner.

- 1 CLEAR 1500
- 2 CLS:PRINT"PROGRAMM ZUM ERSTELLEN EINER GRAFIKSEITE AUF DEM BILDSCHIRM. DIESE WIRD D URCH BETAETIGUNG VON
  - <F1> DIREKT IN DEN VARIABLEN Z\$(1) ... Z\$(5)
    GESPEICHERT.

```
<F2> BEENDET DEN PROGRAMMLAUF.
    INPUT"BITTE <RETURN>"; AA$
3
    DIM Z$(5)
5
    FL=0
    REM JEDES Z$(X) MUSS GENAU 200 ZEICHEN LANG
    SEIN. UEBERPRUEFUNG JEWEILS IN DER FOLGEZEIL
    E. IN DEN EINZELNEN Z$(X) STEHT NACH BETAETI
    GUNG DER <F1>-TASTE DER KOMPLETTE BILDSCHIR
    MINHALT.
7
    Z$(1)="************************
     **********************************
     ****************
     ******************
     ********************
    P=LEN(Z$(1)):IF P<>200 THENPRINT"Z$(1) IST U
    NZULAESSIG LANG: ":P: "ZEICHEN":FL=1
    Z$(2)="***************************
     *****************
     ****************************
     *****************************
     ********************
    P=LEN(Z$(2)): IFP<>200 THENPRINT"Z$(2) IST UN
     ZULAESSIG LANG: ";P; "ZEICHEN":FL=1
11
     Z$(3)="*****************************
     ***********
     **********
12
     P=LEN(Z$(3)): IF P<>200THENPRINT"Z$(3) IST UN
     ZULAESSIG LANG : ";P; "ZEICHEN LANG":FL=1
13
     Z$(4)="**************************
     *************
     ***************
     **************
     **********
14
     P=LEN(Z$(4)):IFP<>200THENPRINT"Z$(4) IST UNZ
     ULAESSIG LANG : "; P; "ZEICHEN": FL=1
15
     7$(5)="**********************
     *********************************
     ****************
     ***************
     *********
     P=LEN(Z$(5)): IFP<>200THENPRINT"Z$(5) IST UNZ
16
     ULAESSIG LANG : "; P; "ZEICHEN": FL=1
17
     IF FL=1 THENPRINT"KORREKTUR NOTWENDIG":STOP
18
     REM HIER BEGINNT DIE TASTATURABFRAGEROUTINE
     CLS: PRINTCHR$ (14);
19
20
     Y$=INKEY$: IFY$=""THEN2@ELSEA=ASC(Y$)
21
     IF PEEK (-2040)=16THEN30: '<F1> ??
22
     IF PEEK(-2040)=32 THEN 41: '<F2>??
     IF (A=13) PRINTCHR$ (29); CHR$ (26); : GOTO20: 'DIE
     <RETURN>-TASTE WIRD UMDEFINIERT
24
     IF (A=91) LETA=27: 'PFEIL HOCH WIRD UMDEFINIERT
     IF (A>=32) PRINTCHR$ (A); :GOTO20
25
26
     IF A>=24 THEN 28
```

```
27
      A=A+16: 'ALLE TASTEN, DEREN ASCII-WERT <24 IS
      T, WERDEN UMDEFINIERT
     PRINTCHR$(A);:GOTO20
28
      REM HIER BEGINNT DIE BILDSCHIRMAUSLESEROUTIN
30
      FOR X=0 TO 4
31
      G=VARPTR(Z$(X+1))
      IF X=ØTHEN G=G+7
32
      A1=PEEK(G+1)+256*PEEK(G+2): 'AB ADRESSE A1 LI
      EGT DER TEXTSPEICHER FUER DIE VARIABLE Z$(X+
34
      BS=17408+X*200
35
      FOR T=0 TO 199
      POKE A1+T, PEEK (BS+T)
36
      T1=PEEK (BS+T): POKEBS+T, 246: POKEBS+T, T1: 'BLIN
37
      KENDER PUNKT AUF DEM BILDSCHIRM
38
      NEXT T
      NEXT X
39
      GOTO19
40
      Z$(5)=LEFT$(Z$(5),199): 'WENN NICHT DAS LETZT
41
      E ZEICHEN DES LETZTEN STRINGS UM 1 GEKUERZT
      WIRD, SCROLLT DER BILDSCHIRM
42
      CLS:PRINT:PRINT"BILDSCHIRM ABGESPEICHERT.
      JEWEILS 5 BILDSCHIRMZEILEN MIT JE 40
      ZEICHEN SIND UEBER DIE VARIABLEN
43
      PRINT"
      Z$(1) => ZEILE 1 BIS 5
      Z$(2) => ZEILE 6 BIS 10
      Z$(3) => ZEILE 11 BIS 15
      Z$(4) => ZEILE 16 BIS 20
      Z$(5) => ZEILE 21 BIS 25
      PRINT"
      ABGESPEICHERT UND KOENNEN DURCH EINGABE
      VON
      FORX=1T05:PRINTZ$(X);:NEXTX
      JEDERZEIT AUFGERUFEN WERDEN.
45
      PRINT" < RETURN > ZUM ANZEIGEN DES ABGESPEICHER
      TEN BILDES"
46
      INPUTAA$
47
      CLS:FOR X=1 TO 5
48
      PRINTZ$(X);
49
      NEXT X
50
      GOTO5Ø
```

Abb. 2.10: Grafikeditor (Fortsetzung)

#### Anmerkungen zum Programm:

- 1. Eine komplette Bildschirmseite steht Ihnen wie ein Zeichenbrett zur Erstellung eines Bildes zur Verfügung.
- 2. Wenn die Zeichnung erstellt ist und die Funktionstaste <F1> betätigt wurde, wird über eine spezielle Routine des Programms jedes einzelne

Zeichen auf dem Bildschirm ausgelesen und in einer der zur Verfügung stehenden Zeichenkettenvariablen gespeichert. Dieser Vorgang nimmt etwas Zeit in Anspruch. Ein kleiner blinkender Fleck zeigt Ihnen jedoch immer das zuletzt ausgelesene Zeichen auf dem Bildschirm an.

- 3. Nach einmaligem Auslesen kann an der Zeichnung weitergearbeitet werden. Zu diesem Zeitpunkt haben jedoch die Variablen Z\$(1) bis Z\$(5) bereits den ganzen Bildschirminhalt gespeichert, der sich zum Zeitpunkt des letzten Auslesens auf dem LGR-Schirm befand.
- 4. Ist die Zeichnung fertig, können Sie durch Betätigung der Taste <F2> weitere Hinweise abrufen. Der Inhalt der Variablen Z\$(1) bis Z\$(5) wird anschließend auf dem Bildschirm dargestellt.

Alle Zeichen, die sich zum Zeitpunkt der Betätigung der Funktionstaste <F1> auf dem Bildschirm befanden, sind nun in der Zeichenkettenvariablen Z\$(1) bis Z\$(5) von Programmzeile 7 bis Programmzeile 15 untergebracht. Sie können sich durch Eingabe von

LIST

anschauen, ob das Programm ordnungsgemäß ablief:



Abb. 2.11: Teil der Programmliste nach Programmende

PROGRAMM ZUM ERSTELLEN EINER
GREAFIKSEITE AUF DEN BILDSCHIRM. DIESE
WIRD DURCH BETAETIGUNG VON

(F1) DIREKT IN DEN VARIABLEN Z\$(1) ... Z
\$(5) GESPEICHERT.

(F2) BEENDET DEN PROGRAMMLAUF.

BITTE (RETURN)?

Abb. 2.12: Einleitungstext zum Grafikeditor



Abb. 2.13: Eine mit dem Grafikeditor erstellte Skizze

Nachdem Sie das Programm eingetippt und mit RUN gestartet haben, erscheint auf dem Bildschirm der in Abb. 2.12 dargestellte Text.

Wenn Sie nun die <RETURN>-Taste betätigen, wird der Bildschirm gelöscht. Links oben erscheint ein blinkender Cursor und zeigt die momentane Eingabeposition. Sobald Sie Ihr Bild erstellt haben, betätigen Sie die Funktionstaste <F1> zum Abschluß. In Abb. 2.13 finden Sie das Beispiel einer mit dem Grafikeditor erstellten Skizze.

Nun können Sie, wenn Sie wollen, den Grafikeditor löschen, indem Sie nur die Zeilen stehenlassen, in denen sich die Variablen Z\$(1) bis Z\$(5) befinden:

DELETE 16-50: DELETE 1-6: DELETE 8: DELETE 10: DELETE 12: DELETE 14

Wenn Sie wollen, können Sie nun das Bild, das sich in den Programmzeilen 7 bis 15 befindet, mit dem Befehl

SAVE"(Bildname)"

auf Diskette oder mit

CSAVE"(Bildname)"

auf Kassette speichern.

#### 2.2.4 Das Arbeiten mit frei definierbaren Zeichen

Eine weitere Form der Darstellung von Zeichen auf dem LGR-Bildschirm sind die frei programmierbaren Zeichen. Im Rechnerspeicher Ihres Colour-Genie wurde eigens ein Speicherbereich für die Erfassung dieser Zeichen reserviert. Hier können bis zu 128 solcher Zeichen abgelegt werden.

Da nach dem Einschalten des Computers noch keine Zeichen programmiert sind, gibt der Rechner beim Abruf eines solchen Zeichens ein Leerzeichen aus. Lassen Sie uns versuchen, das erste der frei programmierbaren Zeichen abzurufen:

CHAR 1:PRINT CHR\$(128)

Mit der CHAR-Anweisung schaltet der Rechner auf einen anderen Zeichensatz um, den Zeichensatz 1. Durch diese Umschaltung werden die frei programmierbaren Zeichen zur Ausgabe auf den Bildschirm freigegeben.

Das erste Zeichen der ersten Gruppe frei programmierbarer Zeichen trägt die ASCII-Codenummer 128. Falls Ihnen der CHAR-Befehl nicht vertraut sein sollte, lesen Sie bitte unter Kap. 3.3 im BASIC-Handbuch Einzelheiten darüber nach.

Da wir zu diesem Zeitpunkt noch kein frei programmierbares Zeichen definiert haben, wird statt dessen ein Leerzeichen ausgegeben. Das erste der frei programmierbaren Zeichen belegt also in der ASCII-Tabelle die Codenummer 128.

Wir wollen nun den Buchstaben X neu entwerfen und als Zeichen mit der Nummer 128 ablegen. Schon oben wurde erwähnt, daß es sich bei dem Zeichen mit dieser Codenummer um das erste der frei programmierbaren Zeichen handelt. Aus diesem Grunde liegen die Speicheradressen, die für dieses Zeichen zuständig sind, ganz am Anfang des Speicherbereichs, der im Rechnerspeicher für die frei programmierbaren Zeichen reserviert wurde. Im Speicherbelegungsplan auf Seite 124 Ihres Handbuchs steht genau, welche Adresse dieser Speicher belegt:

#### F400 bis F7FF

Das entspricht dezimal den Adressen -3072 bis -2049. Und so sieht der Speicher für das erste Zeichen anfangs aus:

| Adresse | Adresse |      |     |      |     |            |            |    |      |     |
|---------|---------|------|-----|------|-----|------------|------------|----|------|-----|
| hex     | dez     | x128 | x64 | x32  | x16 | <b>x</b> 8 | <b>x</b> 4 | x2 | x1   | Sum |
| F400    | -3072   |      | *   |      |     | *          |            | •  |      | 0   |
| F401    | -3071   | *    | *   | 50 8 | •   | •          | H .        |    | B. 8 | 0   |
| F402    | -3070   |      | 3   | •    | *   | *          |            | *  | •    | 0   |
| F403    | -3069   | *    | 9€  |      |     | •          |            |    | . *  | 0   |
| F404    | -3068   | *    |     |      | *   | ***        |            | *: | *    | 0   |
| F405    | -3067   | •    | •   | •    |     |            | •          |    |      | 0   |
| F406    | -3066   | •    | •   |      | •   | •          | •          | *  | *    | 0   |
| F407    | -3065   | *    | **  |      | *   |            |            |    | *    | 0   |

Rechts neben der Tabelle unter dem Eintrag "Sum" stehen die Speicherinhalte (in diesem Fall Nullen). Mit

#### PRINT PEEK(-3072)

können wir dies leicht überprüfen.

Nun beginnen wir, auf dem quadratischen Feld das Zeichen X einzutragen und jeweils die Zeilensumme rechts zu vermerken:

| Adresse | Adresse |              |           |                |     |            |     |    |    |      |
|---------|---------|--------------|-----------|----------------|-----|------------|-----|----|----|------|
| hex     | dez     | x128         | x64       | x32            | x16 | <b>x</b> 8 | x4  | x2 | x1 | Sum  |
| F400    | -3072   | O            | S. S. S.  | 3.5            | 9.  | 1.5        |     | *  | O  | 129  |
| F401    | -3071   |              | O         |                | •   | 3          | •   | O  |    | 66   |
| F402    | -3070   | •            | •         | O              | •   | •          | O   |    |    | 36   |
| F403    | -3069   | (**)         | (a) € (2) | (•)            | O   | O          | *   | :* |    | 24   |
| F404    | -3068   | B <b>#</b> 8 |           |                | O   | O          | 1.0 | :: |    | 24 - |
| F405    | -3067   | •            | •         | O              | •   |            | O   | 9  | •  | 36   |
| F406    | -3066   | ***          | O         | 363            | 940 | ₹#         | ÷   | O  | •  | 66   |
| F407    | -3065   | O            | (*)       | (. <b></b> )() | 1.0 | *          |     | :• | O  | 129  |

Das Programmieren geschieht nun, indem die rechts ermittelten Summenwerte nacheinander in den Speicher für die frei programmierbaren Zeichen eingetragen werden:

POKE -3072,129 POKE -3071,66 POKE -3070,36 POKE -3069,24 POKE -3068,24 POKE -3067,36 POKE -3066,66 POKE -3065,129

Wenn Sie nun

PRINT CHR\$(128)

aufrufen, erscheint ein frei definiertes X auf dem Bildschirm.

Dieses Verfahren ist recht mühsam, da Sie, um alle 128 Zeichen zu definieren, alle 1024 Adressen des frei programmierbaren Zeichenspeichers mit Werten versehen müssen.

In Abb. 2.17 finden Sie daher ein sogenanntes Hilfsprogramm, das Ihnen diese Arbeit erleichtert. Dieses Programm liest aus DATA-Zeilen, die vor dieses Hilfprogramm gesetzt werden und jeweils die Daten für einen kompletten Zeichensatz enthalten, die Werte ein, die in den programmierbaren Zeichenspeicher geladen werden sollen. Zusätzlich wird das programmierte Zeichen im Großformat auf dem Bildschirm dargestellt. Wie so etwas im Ablauf aussieht, sehen Sie in den Abbildungen 2.14 und 2.15.

Wir haben für dieses Programm mehrere komplette Zeichensätze zur Verfügung gestellt. Diese finden Sie in Form von DATA-Zeilen im Anhang C. Die Zeilennummer, die vor der DATA-Anweisung steht, entspricht dem ASCII-Code des jeweiligen Zeichens. Jeder Zeichensatz beginnt mit Programmzeile 33, wo ein neues! definiert wird.

Sobald alle Zeichendefiniert sind, können Sie sich die Zeichen wahlweise im neuen oder im Standard-Zeichensatz ausgeben lassen (siehe Abb. 2.16).

Nun erfolgen Bildschirmausgaben im selbstdefinierten Zeichensatz. Wenn Sie dies nicht mehr wünschen, entfernen Sie Programmzeile 50 durch

50 < RETURN>

Alle Folgezeichen werden dann im Standardzeichensatz ausgegeben.



Abb. 2.14: Ein neues \$-Zeichen wird definiert

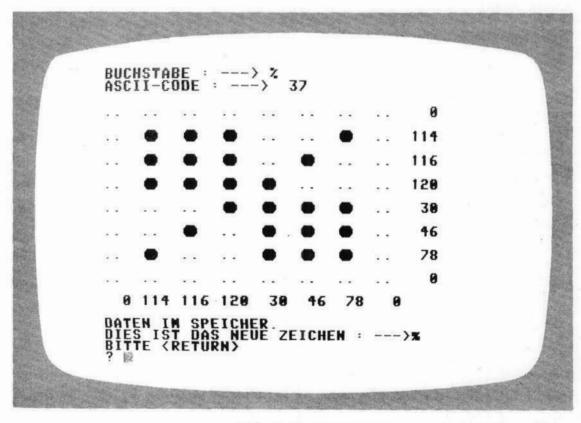

Abb. 2.15: Ein neues Prozentzeichen wird definiert

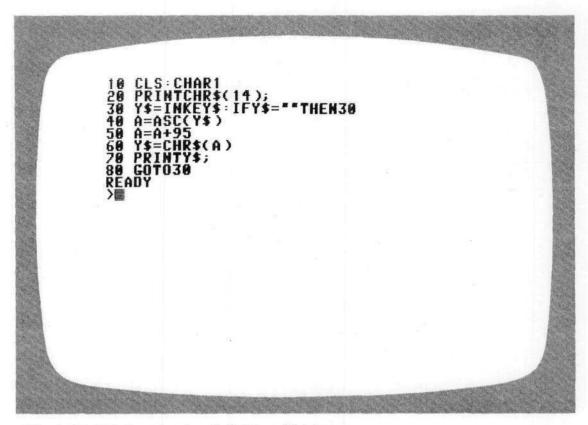

Abb. 2.16: Wiedergabe eines beliebigen Zeichens

```
59999 'IN DIESEM PROGRAMM WERDEN 94 FREIDEFINIERBA
      RE ZEICHEN ALS BITMUSTER DEFINIERT UND IN DE
      N RECHNERSPEICHER GELADEN. FUER DIESEN TREIBE
      R STEHEN MEHRERE ZEICHENSAETZE ZUR VERFUEGUN
60000 CLEAR 5000: 'PLATZ SCHAFFEN
60010 DEFINT M, B: 'FUER BERECHNUNGEN ALS INTEGER NO
      TWENDIG
60020 DIM M(7,7): 'DIESES FELD NIMMT DIE PUNKTE EIN
      ES ZEICHENS AUF
60030 DIM HW(7): WELCHE BITS GESETZT
60040 DIM MW (7): 'DATA WERTE
60050 ST=&HF400: 'ABLAGEADRESSE
60060 FOR AN=0 TO 93
60070 CLS:PRINT"BUCHSTABE : ---> ";CHR$(33+AN)
60080 PRINT"ASCII-CODE : ---> "; 33+AN
60090 PRINT
60100 FOR MX=0 TO 7: 'ALLE 8 BYTES
60110 READ Z%
60120 HW(MX)=Z%
60130 FOR MB=0 TO 7: 'ALLE 8 BITS EINES BYTES
60140 MM=2[MB:MW(MB)=(Z% AND MM): IF MW(MB) <>0 THEN
       MW (MB) = 1
```

Abb. 2.17: Mit diesem Hilfsprogramm (in Verbindung mit einem der verfügbaren Zeichensätze aus Anhang C) wird ein ganzer Satz freiprogrammierbarer Zeichen in den Rechnerspeicher geladen

```
60150 M(MX,7-MB)=MW(MB): 'IM FELD EINTRAGEN
60160 NEXT MB
60170 NEXT MX
60180 FOR Y=0 TO 7: 'DARSTELLEN
60190 FOR X=0 TO 7
60200 IF M(X,Y)=0 THEN PRINT" .. "; ELSEPRINT"
60210 T%=2[(7-X):WW=WW+T%#M(X,Y)
60220 NEXT X
60230 PRINTUSING"###": WW
60235 PRINT
60240 POKE ST, WW: 'IM SPEICHER FUER FREI DEFINIERBA
      RE ZEICHEN ABLEGEN
60250 ST=ST+1:WW=0
60260 NEXTY
60270 FORX=0T07
60280 PRINTUSING"### "; HW(X);
60290 NEXTX
60300 PRINT: PRINT: PRINT"DATEN IM SPEICHER.
      DIES IST DAS NEUE ZEICHEN : --->"; CHR$(128+A
60310 PRINT"BITTE <RETURN>"
60320 INPUT""; A$
60330 NEXT AN
```

Abb. 2.17: Mit diesem Hilfsprogramm (in Verbindung mit einem der verfügbaren Zeichensätze aus Anhang C) wird ein ganzer Satz freiprogrammierbarer Zeichen in den Rechnerspeicher geladen (Fortsetzung)

Diesem Listing müssen Sie einen der in Anhang C aufgeführten Zeichensätze vorausstellen.

#### 2.3 FARBIGE DARSTELLUNG AUF DEM GRAFIKBILDSCHIRM

Schon auf den vorangegangenen Seiten wurde als wesentlicher Unterschied zwischen Textbildschirm und Grafikbildschirm herausgestellt, daß in der FGR-Bildschirmebene jeder Bildpunkt einzeln angesprochen werden kann. Hierbei stehen Ihnen 160 Bildpunkte pro Zeile und 102 pro Spalte zur Verfügung. Bevor Sie nun Bildpunkte darstellen können, müssen Sie sich 2 Farben wählen:

- 1. die Hintergrundfarbe;
- 2. die Farbe, in der Sie zeichnen wollen.

Die vier Ihnen insgesamt zur Verfügung stehenden Farben sind:

Farbnummer 1: schwarz Farbnummer 2: blau Farbnummer 3: orange Farbnummer 4: grün Wir wollen nun einen blauen Hintergrund definieren, auf dem wir einen Punkt in Orange zeichnen:

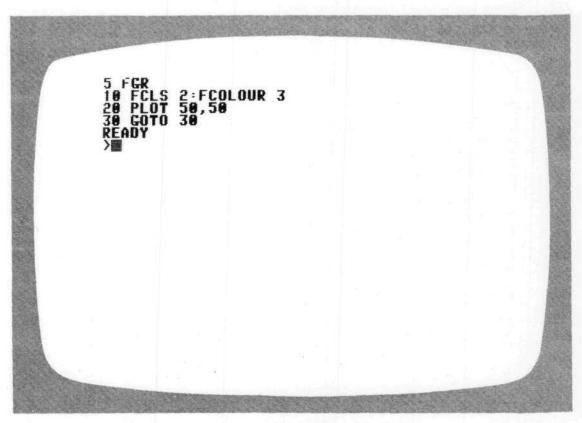

Abb. 2.18: Definition von Vorder- und Hintergrundfarbe

Es kann nun durchaus möglich sein, daß dieser Punkt auf Ihrem Farbfernseher in einer anderen Farbe oder etwas verschwommen erscheint. Sie sollten dann das folgende Programm eingeben. Es erzeugt ein 4-farbiges Testbild auf dem Bildschirm, mit dessen Hilfe Sie den UHF-Kanal Ihres Farbfernsehers nachjustieren können.

Eine entsprechende Bildschirmausgabe dieses Programms finden Sie in Abb. 2.20.

#### 2.3.1 Zeichnen von Punkten, Linien und Kreisen

Zum Zeichnen von Punkten und Linien dient, wie Sie schon im vorherigen Kapitel erfahren haben, die PLOT-Anweisung. Zum Zeichnen von Punkten und Linien stehen Ihnen vier Farben zur Verfügung. Einen Punkt oder eine Linie löscht man, indem man als Zeichenfarbe dieselbe Farbe wie die Hintergrundfarbe verwendet. Ein einfaches Beispiel ist eine Punktewolke, bei der die Farbe und die Koordinaten des Punktes aus Zufallszahlen mit Hilfe der RND-Funktion ermittelt werden (Abb. 2.21).

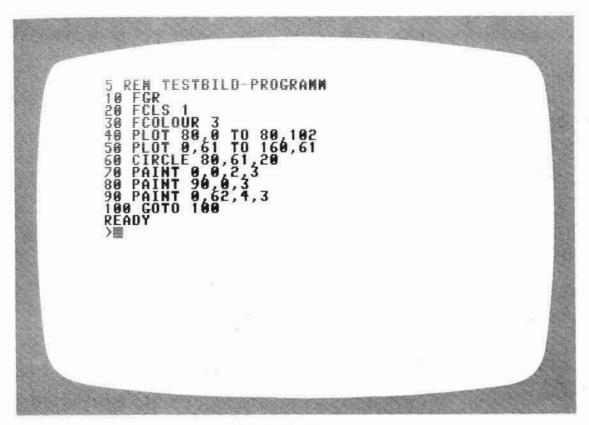

Abb. 2.19: Programm zur Erzeugung eines Testbilds

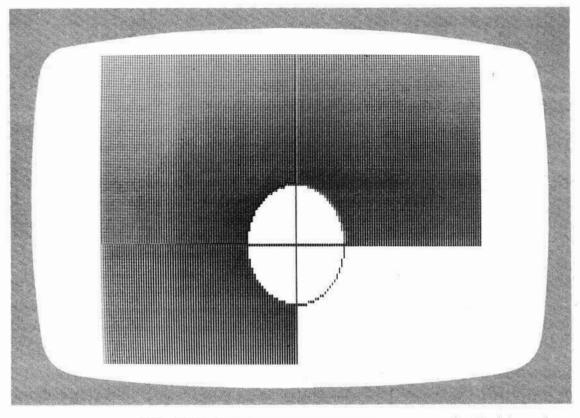

Abb. 2.20: Ein Testbild hilft bei der Justierung des Farbfernsehers.

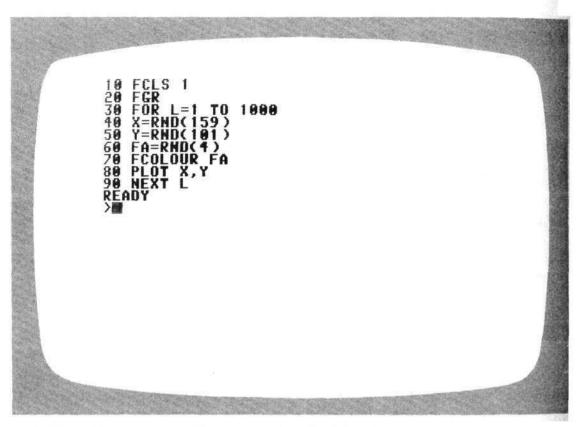

Abb. 2.21: Programm zur Erzeugung einer Punktewolke

Wird die PLOT-Anweisung in Programmzeile 80 mit einem TO oder einem zweiten Koordinatenpaar versehen, dann werden anstelle der Punkte Linien auf dem Bildschirm gezeichnet. Hier gibt es zwei Varianten, deren Unterschied Sie selbst nachvollziehen können, indem Sie im o. a. Programm folgende Änderungen vornehmen:

21 PLOT 0,0 80 PLOT TO X,Y

Bei dieser Variante wird immer eine neue Linie an den Endpunkt der vorherigen angehängt. Diese Form der PLOT-Anweisung ist sehr anwenderfreundlich ausgelegt, da die Anzahl der TO-Elemente nicht auf eines beschränkt ist:

PLOT 0,0 TO 159,0 TO 159,101 TO 0,101 TO 0,0

Durch diese Anweisung wird z. B. ein Rahmen um den FGR-Bildschirm erstellt. Dadurch werden gegenüber der anderen Variante eine Reihe von Befehlen und einiges an Arbeitsspeicher eingespart:

PLOT 0,0 TO 159,0:PLOT 159,0 TO 159,101:PLOT 159,101 TO 0,101:PLOT 0,101 TO 0,0

Diese Anweisungsfolge ist in ihrer Wirkung identisch mit der vorherigen.

Die Fähigkeit Ihres Colour-Genie, Linien zeichnen zu können, ist recht nützlich. Besonders interessant wird das Arbeiten mit dieser Grafik jedoch erst durch die Fähigkeit des Rechners, auch kreisförmige Darstellungen zu unterstützen. Dazu dient die CIRCLE-Anweisung, wie Sie sie in Programmzeile 50 sehen:

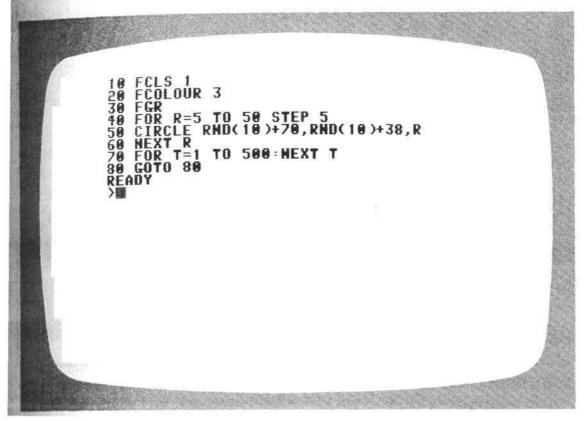

Abb. 2.22: Erzeugung von Kreisen mit Hilfe der CIRCLE-Anweisung

Um einen Kreis zu zeichnen, müssen der CIRCLE-Anweisung drei Werte übergeben werden. Die ersten beiden kennzeichnen die X- und Y-Koordinate des Mittelpunkts, die dritte den Kreisradius.

Ganz rund erscheinen die Kreise eigentlich in den wenigsten Fällen. Alle Kreise sind ein wenig oval. Zwar läßt sich dies zum Teil vom Fernseher her korrigieren. Eine solche Korrektur wirkt sich jedoch auf die übrigen Bildschirmausgaben entsprechend aus und ist daher nicht empfehlenswert.

Umgangen werden kann dies, indem man die Bildpunktkoordinaten eines Kreises berechnet und einen Kreis über die PLOT-Anweisung darstellt. In diesem Falle können Sie nicht nur komplette Kreise, sondern auch Kreisbögen und Ellipsen konstruieren:

Mein Colour-Genie

```
10
      FCLS
20
      FCOLOUR 3
      INPUT"MITTELPUNKT WAAGERECHT"; MX
30
      INPUT"MITTELPUNKT SENKRECHT"; MY
40
     INPUT"KREISRADIUS"; R
50
60
     INPUT"ANFANGSWINKEL"; AW
70
      INPUT"ENDWINKEL"; EW
80
      IF EW=0 THEN EW=360
90
      INPUT"X:Y VERHAELTNIS 1:"; VY
      IF VY=0 THEN VY=.9
100
110
      FGR
      PI=3,1415927
120
130
      AW=AW/180*PI
140
      EW=EW/180*PI
150
      FOR A=AW TO EW STEP PI/(2*PI*R)
160
      X = (R * COS(A) + MX)
170
      Y=(R*SIN(A))
      Y=VY*Y
180
190
      Y=MY-Y
200
      IF (X<0) OR (X>159) OR (Y<0) OR (Y>101) THEN
      IF A=AW THEN PLOT X,Y:GOT0230
210
      PLOT TO X,Y
220
230
      NEXT A
```

Abb. 2.23: Erzeugung eines Kreises durch Berechnung der einzelnen Koordinatenpunkte

Zeile 20 bis 90 machen den Eingabeteil des Programms aus. Zwingend vorgeschrieben sind hier die Eingaben für den Mittelpunkt und den Radius. Alle übrigen Eingaben können durch <RETURN> übergangen werden. In diesem Falle wird dann ein Vollkreis gezeichnet, bei dem die Länge des waagerechten gleich der des senkrechten Radius ist.

In Abb. 2.24 finden Sie eine Bildschirmausgabe dieses Programms, bei dem folgende Werte eingegeben wurden:

MITTELPUNKT WAAGERECHT ? 80 MITTELPUNKT SENKRECHT ? 50 KREISRADIUS ? 50 ANFANGSWINKEL ? 0 ENDWINKEL ? 360 X-Y VERHÄLTNIS 1:1

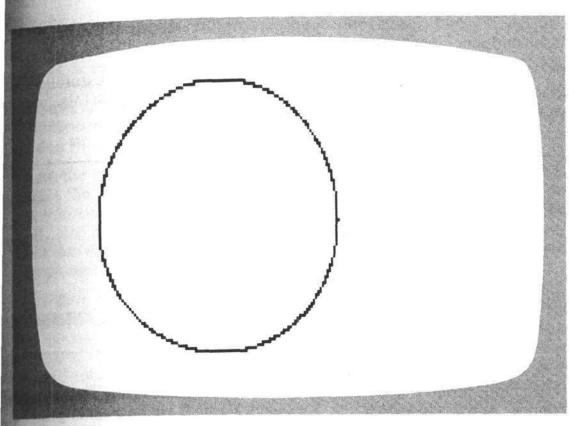

Abb. 2.24: Ein mit dem Programm aus Abb. 2.23 erstellter Kreis

2.3.2 Farbiges Ausfüllen von Flächen

Eine leistungsstarke Anweisung des Colour-Genie ist der PAINT-Befehl. Mit dieser Hilfe können Sie beliebige Flächen, die durch die Kantenlinien einer Figur vorgegeben sind, farbig ausmalen. Starten Sie dazu noch einmal das Programm aus Abb. 2.23 (Ellipse/Kreis) mit den dort vorgegebenen Werten. Wie Sie den Programmzeilen 10 und 20 entnehmen können, wurde in diesem Programm die Farbe 1 als Hintergrundfarbe und die Farbe 3 als Zeichenfarbe gewählt. Diese Information ist wichtig, da durch die PAINT-Anweisung immer so lange Flächen farbig ausgemalt werden, bis der Rechner auf dem Grafikbildschirm eine bestimmte Farbe vorfindet, die er als Begrenzungsfarbe auffaßt. Die Farbe Orange (Farbe 3) ist also auf die Kreisfläche bezogen eine Begrenzungsfarbe. Um dieses Kreis mit grüner Farbe auszumalen, geben Sie einfach folgende Anweisung ein:

PAINT 80,50,4,3

Diese Anweisungsfolge bedeutet für den Rechner folgendes:

Male so lange die Kreisfläche, beginnend mit der Bildschirmkoordinate 80,50 in der Farbe Grün (Nr. 4) aus, bis du an orangefarbene (Farbe 3) Grenzen stößt. Dann beende den Zeichenvorgang.

Zur PAINT-Anweisung gehört also ein Koordinatenpaar, eine Zeichenfarbe und eine Begrenzungsfarbe.

Nun kann es vorkommen, daß die Linien, die eine farbig auszufüllende Fläche begrenzen, selbst verschiedene Farben besitzen, wie in folgendem Beispiel:

```
10 FCLS 1
20 FCOLOUR 2
30 FGR
40 PLOT 1,10 TO 100,4
50 FCOLOUR 3
60 PLOT TO 60,60 TO 1,10
70 GOTO 70
```

Abb. 2.25: Eine Dreiecksfläche soll farbig ausgemalt werden

Diese Dreieckseiten sind mehrfarbig. Um diese Fläche farbig ausfüllen zu können, müssen sowohl Farbe 2 als auch Farbe 3 als Begrenzungsfarbe ausgewiesen werden. Soll wiederum grün ausgemalt werden (Farbe 4), so lautet die entsprechende Anweisung:

PAINT 60,20,4,2,3

#### 2.4 DAS ARBEITEN MIT BILDSCHIRMSTEUERZEICHEN

Obwohl Sie vielleicht nicht so sehr darauf geachtet haben, kennen Sie schon eine Reihe von Bildschirmsteuerzeichen aus dem Kapitel "Ein Grafikeditor". In der dort gezeigten Tastatureingaberoutine wurden den Pfeiltasten auf der Tastatur neue Funktionen zugewiesen. Hier noch einmal dieser Programmbestandteil:

```
10 CLS
20 COLOUR 1
30 PRINT CHR$(14);
40 Y$=INKEY$:IFY$=""THEN40
50 IFY$=CHR$(13)THENY$=CHR$(29)+CHR$(26)
60 IFY$=CHR$(91)THENY$=CHR$(27)
70 IFY$=CHR$(10)THENY$=CHR$(26)
80 IFY$=CHR$(9)THENY$=CHR$(25)
90 IFY$=CHR$(8)THENY$=CHR$(24)
100 PRINTY$;:GOTO40
```

Abb. 2.26: Tastatureingaberoutine

Alle aufgeführten ASCII-Codes in diesem Programm, deren Werte kleiner sind als 32, repräsentieren sog. Steuerzeichen. Sie tragen diesen Namen deshalb, weil sie nicht, wie alle übrigen ASCII-Codes, ein auf dem Bildschirm darstellbares Zeichen repräsentieren, sondern

- a) entweder die Position oder Darstellung des Cursors auf dem Bildschirm verändern oder
- b) den Bildschirm oder Teile davon löschen.

Wenn Sie in Ihrem Colour-Genie-Handbuch die Seite 145 aufschlagen, finden Sie dort eine sog. SPECIAL CODE Tabelle. Dort werden die Funktionen einiger Bildschirmsteuerzeichen erläutert. Nun wissen Sie z. B., daß Zeile 30 des o. a. Programms den Cursor einschaltet. Auch die Funktion der übrigen Bildschirmsteuerzeichen können Sie dieser Tabelle entnehmen.

Sie sollen an einem Beispiel erkennen, wie man Steuerzeichen effektiv einsetzen kann:

```
10
      CLS: CLEAR2000
20
      PRINT@40, "DIESER TEXT BLEIBT UNBEEINFLUSST";
      A$="MELDUNG 1 IST EIN ETWAS LAENGERER TEXT"
30
      B$="MELDUNG 2 IST KUERZER"
40
      PRINT@0.:
50
60
      PRINTAS;
      FOR T=1 TO 500: NEXT T
70
80
      PRINTED,;
90
      PRINTB$:
      GOTO 100
100
```

Abb. 2.27: Ein Beispiel für die Anwendung von Bildschirmsteuerzeichen

Wenn Sie dieses Programm starten, wird zuerst links oben auf dem Bildschirm MELDUNG 1 IST EIN ETWAS LAENGERER TEXT ausgegeben. Nach einigen Sekunden wird dieser Text durch die neue Information MELDUNG 2 IST KUERZER überschrieben. Trotzdem bleibt der hintere Teil des vorher ausgegebenen Textes nach wie vor auf dem Bildschirm stehen. Diesen unerwünschten Begleiteffekt können Sie einfach beseitigen, indem Sie ein Steuerzeichen verwenden, das alle Texte von der Cursorposition bis zum Zeilenende löscht. Dieses Zeichen hat den ASCII-Code 30.

# 85 PRINT CHR\$(30);

Starten Sie mit dieser Programmzeile das Programm neu. Nun finden keine Überlappungen der ausgebenen Texte mehr statt.

Nur wenige Steuerzeichen sind direkt über die Tastatur ansprechbar. Wenn Sie sich Ihre Tastatur anschauen, fallen Ihnen sicherlich zuerst die

Mein Colour-Genie

Pfeiltasten ins Auge. Wie können Sie nun feststellen, welcher ASCII-Code bei Betätigung einer Taste von der Tastatur an den Rechner weitergegeben wird?

Lassen Sie uns systematisch vorgehen. Sie betätigen eine Taste, und im Rechner findet eine Reaktion darauf statt. Das Colour-Genie hat also von der Tastatur ein Zeichen eingelesen und weiterverarbeitet. Bevor wir wissen, worin diese Weiterverarbeitung bestand, müssen wir dieses Zeichen kennenlernen. Benötigt wird also ein Programm, das eine Tastaturabfrage durchführt und, sobald eine Tastenbetätigung erfolgt, das betreffende Zeichen erfaßt und dessen Charakteristika auf dem Bildschirm ausgibt. Da alle Zeichen, über die Ihr Colour-Genie verfügt, in einer sog. ASCII-Tabelle registriert und mit einem Wert von 1 bis 255 belegt sind, können Sie mit Hilfe der BASIC-Anweisung PRINT ASC (betätigte Taste) sich diesen Wert ausgeben lassen und die gewünschten Rückschlüsse auf Art und Funktion des Zeichens ziehen.

Sie benötigen also erst einmal ein Programm, das die Tastaturabfrage durchführt und in der Lage ist, ein Zeichen in einer Variablen, z. B. X\$, zu erfassen:

```
10 X$=INKEY$
20 IF X$=""THEN 10
30 PRINT"Die betaetigte Taste liefert das
Zeichen mit dem ASCII-Code :";ASC(X$)
40 GDTD 10
```

Abb. 2.28: Der ASCII-Code einer betätigten Taste wird ausgegeben

Starten Sie das Programm, und betätigen Sie die Taste A. Es erscheint folgendes auf dem Bildschirm:

Die betaetigte Taste liefert das Zeichen mit dem ASCII-CODE: 65

Wenn Sie nun in Ihrer ASCII-Code-Tabelle auf Seite 145 nachschauen, werden Sie dies bestätigt finden. Sie können auch andere Tasten, wie 1, (usw. betätigen und entsprechende Vergleiche in der Tabelle durchführen.

Betätigen Sie nun einmal die Taste <Pfeil links>. Sie sehen folgende Bildschirmausgabe:

Die betaetigte Taste liefert das Zeichen mit dem ASCII-CODE: 8

Wenn Sie nun wieder auf die ASCII-Tabelle zurückgreifen, finden Sie dort in der ersten Spalte hinter der 8 den Text BS. Das ist die Abkürzung

für den Namen dieses Steuerzeichens: "Backspace", das heißt "rückwärts". Im Tabellenteil SPECIAL-Codes finden Sie auch eine Erläuterung dazu: "Löscht letztes Zeichen".

Nehmen Sie sich nun bitte ein Blatt Papier zur Hand, und notieren Sie sich die ASCII-Zeichen für

| Pfeil links        | <8>  |
|--------------------|------|
| Pfeil rechts       | <9>  |
| Pfeil runter       | <10> |
| Pfeil hoch         | <91> |
| RETURN             | <13> |
| SHIFT Pfeil links  | <24> |
| SHIFT Pfeil rechts | <25> |
| SHIFT Pfeil runter | <26> |
| SHIFT Pfeil hoch   | <27> |
| SHIFT RETURN       | <13> |

Die Ergebnisse müßten mit den Werten in Klammern identisch sein. Ändern Sie nun bitte unser Programm wie folgt:

```
5 CLS
30 PRINT X$;
```

Starten Sie es, geben Sie beliebigen Text ein, und experimentieren Sie mit den Pfeiltasten und deren <SHIFT>-Kombinationen. Vergleichen Sie jedesmal anhand Ihrer Mitschrift, welches Steuerzeichen auf dem Bildschirm ausgegeben wurde, welche Funktion es laut ASCII- und SPE-CIAL-CODE-Tabelle besitzt und wie seine Auswirkungen auf den Bildschirmtext sind. Ihnen wird auffallen, daß die Betätigung der RETURN-Taste z. B. den unangenehmen Nebeneffekt besitzt, zwar auf die nächste Zeile zu verzweigen, dort eventuell stehenden Text jedoch zu löschen. Lassen Sie uns diesen Nebeneffekt beseitigen.

In der SPECIAL-Code-Tabelle finden Sie die Steuerzeichen für "Cursor zum Zeilenanfang" und "Cursor eine Zeile tiefer" als CHR\$(29) und CHR\$(26) definiert. Ebenfalls wissen Sie anhand Ihrer Aufzeichnungen, daß die RETURN-Taste den ASCII-Code 13 liefert und dieser in der Variablen X\$ als CHR\$(13) geführt wird.

Wenn Sie nun eine Zeile 25 definieren,

```
25 IF X$=CHR$(13) THEN X$=CHR$(29)+CHR$(26)
```

ist der "Nebeneffekt" weg, und Sie können auf einer ganzen Bildschirmseite Text erstellen und korrigieren.

Kapitel 3

# Einsatz als Tischrechner

Dieses und die folgenden Kapitel sollen Ihnen helfen, sich mit dem Colour-Genie und seinen Eigentümlichkeiten vertraut zu machen. Dazu gehört eine Menge Theorie, die solche Informationen beinhalten soll, denen Sie, soweit sie im Handbuch aufgeführt waren, bestimmt nicht viel Beachtung schenken.

Das folgende Kapitel ist den mathematischen Grundlagen gewidmet.

#### 3.1 ZAHLENDARSTELLUNG

Der Rechner unterscheidet zwischen ganzen Zahlen und Gleitkommazahlen. Für ganze Zahlen werden im Rechner zwei Speicherplätze belegt. Ein solcher Speicherplatz wird Byte genannt. Da jedes Byte Zahlenwerte zwischen 0 und 255 erfassen kann, können folglich mit zwei Bytes 256 mal 256, also 65536 verschiedene Zahlen dargestellt werden. Leider braucht man zum Arbeiten mit dem Rechner auch negative ganze Zahlen. Aus diesem Grunde wurde festgelegt, daß mit zwei Bytes der Zahlenbereich –32767 bis 32767 dargestellt werden soll. Sollte Ihnen noch unklar sein, warum dies so ist, dann lesen Sie bitte nochmal in Ihrem Handbuch Kapitel 32 Seite 104ff. die Erläuterungen zu Bit, Byte und Hexadezimalzahlen nach. Dort wird auf den Seiten 105 und 106 beschrieben, warum man die hexadezimale Zahl F000 unterschiedlich interpretieren kann, nämlich einmal als negative Zahl –4096 und zum anderen als positive Zahl 61440.

In der Praxis wird häufig dann mit ganzen Zahlen gerechnet, wenn Speicheradressen berechnet und Zählungen vorgenommen werden oder wenn aus sonstigen Gründen unbedingt vermieden werden muß, daß bei Berechnungen Nachkommastellen auftreten. Soll der Rechner nur mit ganzzahligen Werten arbeiten, muß ihm das explizit über den Variablennamen mitgeteilt werden. Dies geschieht durch Anhängen des Prozentzeichens an den Variablennamen oder alternativ durch die DEFINT-Anweisung (s. a. BASIC-Handbuch Seite 13 und 72).

Verfolgen Sie in eigenen Programmen eine solche Linie konsequent, indem Sie bestimmte Variablen von vornherein als ganzzahlig definieren, dann können Sie eine Menge Speicherplatz sparen.

Mein Colour-Genie

Da ansonsten im Microsoft-BASIC mit Gleitkommazahlen gearbeitet wird, werden auch ganze Zahlen in Gleitkommazahlen umgewandelt und weiterverarbeitet. Nur wenn explizit per Definition durch die DEFINT-Anweisung oder durch die Variablenkennung % eine Zahl als ganzzahlig festgelegt ist, wird diese auch als solche gespeichert.

Im Microsoft-BASIC kann mit zwei verschiedenen Arten von Gleitkommazahlen gerechnet werden. Dies verdeutlicht folgendes Beispiel:

PRINT 22/7 3.14286 READY >

einerseits und

PRINT 22#/7# 3.142857142857143 READY >

andererseits.

Im ersten Fall ist das Ergebnis sechs-, im zweiten Fall sechzehnstellig. Man spricht hier von Gleitkommazahlen einfacher und doppelter Genauigkeit. Was ist überhaupt eine Gleitkommazahl?

Zur Erzeugung einer Gleitkommazahl wird jeder eingegebene Zahlenwert zunächst einmal in eine andere Schreibweise umgerechnet. Man nennt diesen Vorgang Normieren. Hierbei ermittelt der Rechner eine Zahl zwischen 0.5 und 1, die, multipliziert mit einer Potenz von 2, dem Wert der eingegebenen Zahl entspricht, z. B.:

 $6 = 0.75 * 2^3$ 

X=7.9999999999 PRINT X 8 READY >

und

A#=7.999999999 PRINT A# 7.999999999 READY

Der Sinn dieser Normierung besteht darin, in möglichst wenigen Bytes möglichst viele signifikante Ziffern zu erfassen. Dies wird leicht verständlich, wenn man die Zahlen 0.12345678 mal 10 hoch -6 und 0.00000012 betrachtet. Beide Zahlen würden zur Erfassung die gleiche Anzahl von Bytes benötigen.

Das Microsoft-BASIC verfügt übrigens über eine Funktion, die VARPTR (Variable) heißt und eine wertvolle Hilfe darstellt, wenn es darum geht, rechnerinterne Vorgänge wie die Normierung von Gleitkommazahlen nachzuvollziehen. Dieser VARPTR-Befehl ermittelt für eine Variable genau die Adresse im Speicher, die für eine Wertzuweisung dieser Variablen reserviert wurde. Wenn Sie also irgendwo in einem Programm eine Variable als

A # = 6

definiert haben und nun wissen wollen, wo die Zahl 6 als Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit abgelegt wurde, kann Ihnen diese VARPTR-Funktion eine wertvolle Hilfe sein. Dazu folgendes Beispiel:

10 A#=6 20 PRINT VARPTR(A#)

Wenn Sie dieses Programm starten, gibt Ihnen der Rechner eine Adresse innerhalb seines Programmspeichers aus, wo er für die Variable A mit dem Wert 6 Platz geschaffen hat.

Mit Hilfe des folgenden Programms können Sie den Rechner anweisen, Ihnen weitere Informationen über Mantisse und Exponent zu erteilen:

```
10 CLS:PRINT"SO WIRD DER WERT FUER DIE VARIABLE A$ IMSPEICHER ABGELEGT:"
20 A$=6:'A$ IST DIE DEF. VARIABLE
30 AD=VARPTR(A$):'AD=ERMITTELTE ADRESSE
40 FOR X=AD TO AD+7
50 PRINT"WERT ";X-AD+1;": ";
60 W=PEEK(X)
70 PRINTUSING"****;W;:PRINT" DEZIMAL = ";
80 PRINTUSING"****;W;:PRINT" DEZIMAL = ";
80 PRINTUSING'****;W;:PRINT" DEZIMAL = ";
90 PRINTUSING ****;W;:PRINT" DEZIMAL = ";
100 NEXT X READY
100 NEXT X READY
100 NEXT X
```

Abb. 3.1: Der Interpreter kann die Adressen ermitteln, in denen er die Werte ablegt, die Variablen zugewiesen wurden.

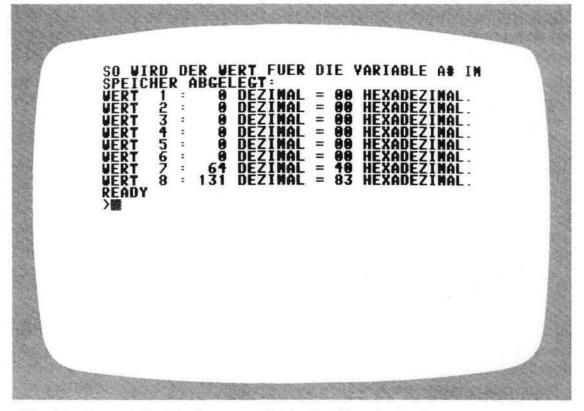

Abb. 3.2: So wird die Gleitkommazahl 6 im Speicher abgelegt

Der Rechner bringt eine Bildschirmausgabe wie in Abb. 3.2.

Was sagt diese Bildschirmdarstellung aus?

Die Zahl 6, so wurde weiter oben festgestellt, entspricht normiert dem Wert 0.75 \* 2 hoch 3. Die rechnerinterne Mantissendarstellung für 0.75 ist

Das erste Bit, in diesem Fall 0, repräsentiert das Vorzeichen (es handelt sich also um eine positive Zahl). Das nächste Bit, das einzige gesetzte in dieser Mantisse, repräsentiert den Wert 0.25. Das danach folgende würde den Wert 0.125 repräsentieren. Es fällt auf, daß das Bit für den Wert 0.5 fehlt, denn 0.5 plus 0.25 ergibt erst 0.75. Dieses Bit wird gespart, da man ja generell weiß, daß die Zahlen ab 0.5 aufwärts liegen und folglich immer 0.5 in ihnen enthalten ist.

Der Sinn dieser Normierung ist darin zu sehen, möglichst viele signifikante Ziffern zu speichern. Die Zahl 0.123456789 \* 10 hoch -8 enthält verständlicherweise mehr Informationen als die Zahl 0.00000000001. Würden also z. B. bei sehr kleinen Zahlenwerten führende Nullen auch als solche abgespeichert, ginge eine Menge Speicherplatz verloren. Daß dem keinesfalls so ist, können Sie dem Beispielprogramm in Abb. 3.1 entnehmen, indem Sie in Zeile 20 für die Variable A# andere Zahlen, z. B. solche mit extrem vielen Nachkommastellen, einsetzen. Solange die Anzahl der signifikanten Ziffern sechzehn nicht überschreitet, wird die Gleitkommazahl korrekt in acht Bytes abgespeichert.

Neben der Mantisse wird bei der Normierung auch der Exponent ermittelt. Für die Zahl 6 ist dies der Wert 3. Daß wir in Abb. 3.2 unter dem Wert 8 dennoch keine 3, sondern die Zahl 131 vorfinden, beruht auf rechentechnischen Gründen. Bei der Normierung wird zu jedem ermittelten Exponenten die Zahl 128 hinzuaddiert. Jede im Microsoft-BASIC ermittelte Gleitkommazahl benötigt für die Erfassung des Exponenten ein Byte. Eine Gleitkommazahl benötigt also insgesamt 4 Bytes, wenn sie in einer Variablen einfacher Genauigkeit erfaßt wurde (mit maximal sechs signifikanten Ziffern), und 8 Bytes, wenn sie in einer Variablen dopelter Genauigkeit erfaßt wurde; hier können sechzehn signifikante Ziffern erfaßt werden.

# 3.1.1 Exponentielle Schreibweise

Neben der allgemeinen Schreibweise für Gleitkommazahlen, wie die Eingaben 3.1415927 oder -99.53, gibt es die Schreibweise in Exponentialform. Hier schreibt man

4.318E4

und meint nichts anderes als 4.318 \* 10 hoch 4.

In diesem Format steht also rechts vom E die Anzahl der Stellen, um die das Komma in der Mantisse nach rechts, oder z. B. bei der Zahl 4.318E-1, nach links gerückt werden muß. Bei der Exponentialschreibweise im Microsoft-BASIC wird anstelle des Buchstabens E oft der Buchstabe D verwendet. Dadurch wird dem Rechner mitgeteilt, daß die eingegebene Zahl als Gleitkommazahl doppelter Genauigkeit behandelt werden soll. Hierbei ist zu beachten, daß z. B. bei einer Eingabe der Rechner nur dann mit doppelter Genauigkeit rechnet bzw. rechnen kann, wenn die Variable, der dieser Wert zugewiesen wird, eine Variable doppelter Genauigkeit ist. Zwar ist auch für eine Variable einfacher Genauigkeit eine Eingabe der Form

0.1234567890123D - 1

möglich, diese Zahl wird aber dann als .0123457 gespeichert.

Die Eingabe von Gleitkommazahlen mit doppelter Genauigkeit ist also nur dann angebracht, wenn diese auch vom Rechner in doppelter Genauigkeit weiterbearbeitet werden kann.

In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer Hinweis von Bedeutung:

Wird eine Eingabe in Exponentialschreibweise vorgenommen, ist es dringend erforderlich, daß der Buchstabe E oder D, wie in den oben aufgeführten Beispielen, als Groß- und nicht als Kleinbuchstabe eingegeben wird. Sollte sich trotzdem ein kleiner Buchstabe in einer Eingabe verirren, wird diese vom Rechner ignoriert, die Meldung

#### ?REDO

ausgegeben und eine neue Eingabe verlangt. Aus der Anzahl der zur Verfügung stehenden Bytes zur Erfassung einer Gleitkommazahl einfacher bzw. doppelter Genauigkeit läßt sich auch die kleinste bzw. größte erfaßbare Zahl ermitteln: Als zulässiger Zahlenbereich gilt –1E38 bis +1E38, genauer gesagt:

-1.701411E + -38 bis +1.701411E + -38

für Gleitkommazahlen einfacher Genauigkeit und

-1.70141183454455D + -38 bis +1.70141183454455D + 38

für Variablen doppelter Genauigkeit.

Auch wenn Sie sich vom Rechner Zahlen ausgeben lassen, werden Sie manchmal feststellen, daß deren Werte, sobald sie über bzw. unter einer bestimmten Grenze liegen, in der exponentiellen Schreibweise ausgegeben werden. Dies tritt in der Regel dann ein, wenn die Zahlen betragsmäßig außerhalb des Bereichs von 0.01 bis 999999.4 liegen.

Mit der Ausgabe von Gleitkommazahlen machen Sie sich am besten vertraut, indem Sie folgendes kurze Programm eingeben und selbst experimentieren:

10 INPUT A# 20 PRINT A# 30 GOTO 10

Starten Sie dieses Programm, und geben Sie Zahlenwerte wie 24E5, -3.6E-4, 8E6 und andere Gleitkommazahlen Ihrer Wahl ein. Sie sollten erst dann zum nächsten Kapitel übergehen, wenn Sie sicher sind, diese Thematik verstanden zu haben.

# 3.1.2 Zahlenausgabe mit PRINT USING

Es kann auch Situationen geben, bei denen es wünschenswert ist, Zahlen, die wegen Ihrer Größe normalerweise in Exponentialschreibweise ausgegeben würden, in "normaler Schreibweise" ausgeben zu lassen. In einer Tabelle macht es sich z. B. nicht besonders gut, wenn dort eine Zahl wie 6.45E8 auftaucht. In diesem Fall können Sie sich einer BASIC-Anweisung bedienen, die PRINT USING heißt.

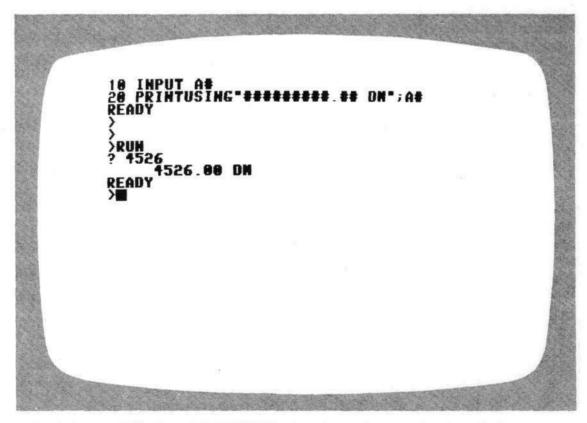

Abb. 3.3: Mit Hilfe der PRINT USING-Anweisung können Sie Ausgabeformate vorgeben

Mit ihr können Sie ein gewünschtes Ausgabeformat selbst vorgeben. Diese Anweisung finden Sie eingehend auf den Seiten 64ff. Ihres Handbuchs beschrieben. Aus diesem Grunde soll hier auch nur ein kurzes Beispiel vorgestellt und nicht weiter erläutert werden.

Angenommen, Sie rechnen im obigen Beispiel nur mit DM-Beträgen, d. h., daß auszugebene Beträge maximal zwei Nachkommastellen und den Zusatz DM aufweisen sollen. Dazu müssen Sie Zeile 20 wie folgt abändern:

20 PRINT USING"######## .## DM";A\$

Eine entsprechende Bildschirmausgabe finden Sie in Abb. 3.3.

#### 3.2 OPERATIONEN

Die üblichen Regeln der Punkt- und Strichrechnung sind Ihnen sicherlich vom Taschenrechner her bekannt. Sie sollen hier aus diesem Grunde nicht detailliert behandelt werden, da Computer mit arithmetischen Operationen nicht anders verfahren als Taschenrechner. Auch hier gelten die Regeln:

Klammerrechnung geht vor Punktrechnung. Punktrechnung geht vor Strichrechnung.

Ihr Colour-Genie-Handbuch widmet das ganze Kapitel 3 diesem Sachverhalt.

Was Ihnen allerdings nicht so geläufig sein wird wie arithmetische Operationen sind logische Operationen. Das Microsoft-BASIC kennt die drei logischen Operatoren

AND OR und NOT.

Das Ergebnis einer solchen logischen Operation ist entweder der Wert Null oder ein Wert ungleich 0, in der Regel -1. Der Zahlenwert Null wird hierbei vom Rechner als "falsch" interpretiert, der Wert -1 als "wahr".

Mit logischen Operationen prüft man demzufolge den Wahrheitsgehalt von Aussagen. Wenn Sie den Rechner Bedingungen prüfen lassen, z. B. in Form einer IF-Anweisung, fällt Ihnen dies in der Regel gar nicht auf,

IF A=5 OR A=3 THEN . . .

da hier das Ergebnis einer logischen Operation gar nicht offen zu Tage tritt, sondern sofort vom Rechner intern weiterverarbeitet wird. Daß jedoch auch Aussagen wie PRINT 1 AND 5

oder

PRINT 0 OR 1

logische Operationen darstellen und auch in dieser Weise vom Rechner verarbeitet werden, ist der Grund dafür, daß wir uns näher mit diesen Dingen befassen müssen. Zunächst sollen Sie die Wahrheitstafeln der Operatoren AND, OR und NOT kennenlernen.

| OR | 0 - 1  | ANI | 0.  | -1 | NOT | 0 - | -1 |
|----|--------|-----|-----|----|-----|-----|----|
| 0  | 0-1    | 0   | 0   | 0  |     | -1  | 0  |
| -1 | -1 - 1 | -1  | 0 - | -1 |     |     |    |

Dies sind also sogenannte Wahrheitstafeln für Operationen. Solche Wahrheitstafeln geben immer Auskunft darüber, wie das Ergebnis einer logischen Operation ist, wenn

- a) beide der geprüften Bedinungen falsch sind;
- b) entweder die eine oder die andere Bedingung wahr ist;
- c) beide geprüften Bedingungen wahr sind.

Stellen Sie sich einmal vor, sie wollen den Wahrheitsgehalt der Aussage

Ich heiße Frank UND bin im Dezember geboren

prüfen, so kann diese Aussage entweder wahr oder falsch sein, je nachdem, welche der folgenden Bedingungen als wahr oder falsch gegeben sind:

- 1. Ich heiße nicht Frank (0) UND ich bin im November geboren (0)
- 2. Ich heiße Frank (-1) UND bin im November geboren (0)
- 3. Ich heiße Willi (0) UND bin im Dezember geboren (-1)
- 4. Ich heiße Frank (-1) UND bin im Dezember geboren (-1)

Nur die letzte geprüfte Bedingung, Nr. 4, liefert in ihrer Gesamtaussage ein logisches "Wahr". Dies sagt auch die Wahrheitstafel aus:

Trotz alledem wird aus solchen Beispielen der Wahrheitsgehalt einer Aussage nicht immer ersichtlich. So ist z. B. die Aussage

Ich gehe heute

schwimmen ODER surfen

in der Beziehung zweideutig, da sie entweder bedeuten kann:

Mein Colour-Genie

Fall 1

Ich gehe heute entweder

schwimmen ODER ABER surfen

Fall 2

Ich gehe heute schwimmen,

(ODER) surfen ODER vielleicht

auch beides.

Spricht man vom "Schwimmen oder Surfen" und meint den ersten Fall, so ist der Wahrheitsgehalt der Aussage als falsch zu betrachten, wenn sowohl das eine als auch das andere getan wird.

Den ersten Fall dieser ODER-Verknüpfung nennt man, da man die Möglichkeit "sowohl Schwimmen als auch Surfen" ausschließt, auch ein ausschließendes oder exklusives ODER und verwendet XOR zur Unterscheidung dieser beiden OR-Varianten. Wird im Microsoft-BASIC ein OR verwendet, ist dies grundsätzlich das einschließende OR, also die Variante, die auch dann eine wahre Gesamtaussage liefert, wenn beide der geprüften Bedingungen wahr sind. Dies belegt auch die Wahrheitstafel.

Der dritte der logischen Operatoren NOT kehrt den Wahrheitsgehalt einer Aussage einfach um.

Wenn etwas NICHT wahr ist, ist es falsch. Daß hier auch der Rechner so vorgeht, können Sie leicht nachprüfen, indem Sie einfach

```
PRINT NOT -1
```

eingeben. Das Ergebnis ist, wie nicht anders erwartet, eine 0.

Logische Operationen werden beim Colour-Genie bitorientiert abgearbeitet. Damit unterscheidet sich das Microsoft-BASIC wesentlich von BASIC-Interpretern auf anderen Rechnern.

Dazu kurz zwei Beispiel (die Sie hoffentlich nicht zu sehr aus der Fassung bringen):

```
PRINT 2 OR 3
3
READY
>
```

und

```
PRINT 2 AND 3
2
READY
>
```

Diese recht seltsam erscheinenden Ergebnisse stiften eine Menge Verwirrung, wenn man sich nicht darüber klar ist, wie sie zustande kommen.

# Dies ist jedoch sehr einfach:

## 2OR3

| 2 ist                     | 00000010 | in Dualschreibweise |   |
|---------------------------|----------|---------------------|---|
| Verknüpfung = OR<br>3 ist | 00000011 | in Dualschreibweise |   |
| ergibt                    | 00000011 | = dezimal 3         | _ |

Hier wurden Dualzahlen miteinander verknüpft, und zwar so, wie es die Wahrheitstafel vorschreibt. Analog gilt dies auch für die AND-Verknüpfung:

#### 2AND3

| 2 ist<br>Verknüpfung = AND | 00000010 | in Dualschreibweise |   |
|----------------------------|----------|---------------------|---|
| 3 ist                      | 00000011 | in Dualschreibweise |   |
| ergibt                     | 00000010 | = dezimal 2         | _ |

Das Verwirrende, nämlich, daß bei logischen Operationen, die eigentlich nur die Ergebnisse 0 oder -1 kennen, plötzlich Ergebnisse wie 2 oder 3 auftauchen, liegt also nur daran, daß das Ergebnis der logischen Verknüpfung zweier Zahlen eine Bitkette ist, die im Microsoft-BASIC als Dezimalzahl ausgegeben wird.

Natürlich ist es auch möglich, mehr als zwei Bedingungen in einer quasi "Mehrfachoperation" zu prüfen:

#### PRINT 1 OR 7 OR 9 OR 11

Treten bei solchen Operationen die Operatoren AND, OR, NOT gemeinsam oder mehrfach auf, ist zu beachten, daß keinesfalls alle Operatoren die gleiche Abarbeitungspriorität besitzen. Wie bei arithmetischen Operationen die Klammerrechnung vor der Punktrechnung, die Punktrechnung vor der Strichrechnung steht, ist die Bindungsstärke der Operation NOT größer als die des AND, diese ist wiederum größer als die des OR.

Auf gut deutsch heißt das: Wenn Ihr Rechner die logische Operation

#### PRINT 0 OR 4 AND 0 OR 8

bestimmen soll, ist das das gleiche wie

PRINT 0 OR (4 AND 0) OR 8

Sollte dies nicht so ganz in Ihrem Sinne sein, müssen Sie durch das Setzen von Klammern Ihren (in dieser Beziehung ganz sturen) Partner Computer überzeugen.

Damit Ihnen hier keine Fehler unterlaufen, ist in Abb. 3.4 noch einmal eine vollständige Reihenfolgetabelle aufgeführt, aus der Sie die Bindestärke, d. h. die Abarbeitungspriorität der einzelnen Operatoren entnehmen können.

Wohl die geläufigste Variante logischer Operationen ist das Durchführen von Vergleichen. Hierfür stehen Ihnen die Zeichen <, > und = sowie die entsprechenden Kombinationen zur Verfügung. Wiederum ist das Ergebnis eines solchen Vergleichs ein logischer Wert, der entweder ein "Wahr" oder ein "Falsch" repräsentiert und zahlenmäßig eine -1 oder 0 liefert. Auch dieses ist beim Rechner leicht nachvollziehbar, indem Sie z. B.

```
PRINT 1=2
0
READY
>
```

eingeben. Hierzu sollten Sie Kapitel 13 Ihres Handbuchs aufschlagen, wo als Entscheidungsbefehl Vergleichsoperationen behandelt werden. Neu ist an dieser Stelle auch nur, daß hier logische Operationen nicht in der bekannten Form einer IF THEN-Anweisung auftauchen, sondern direkt in einer PRINT-Anweisung formuliert werden, was, wenn man gewohnt ist, das Gleichheitszeichen als Bestandteil einer Gleichung oder einer Wertzuweisung aufzufassen, einem irgendwie gegen den Strich geht.

Wahrscheinlich legt sich dieses Unwohlsein wieder, wenn Sie folgendes eingeben:

```
PRINT 1<2
-1
READY
>
```

Im ersten genauso wie im zweiten Beispiel führt der Rechner einen Vergleich der beiden Zahlen 1 und 2 durch. Nur die Vergleichsoperatoren sind andere: einmal =, einmal <.

Die Bedeutung des Gleichheitszeichens hängt also vom jeweiligen Zusammenhang ab. Während bei der Schreibweise B=2 der Variablen B der Wert 2 zugewiesen wird, soll bei der Schreibweise PRINT B=2 überprüft werden, ob die Variable B den Wert 2 tatsächlich hat.

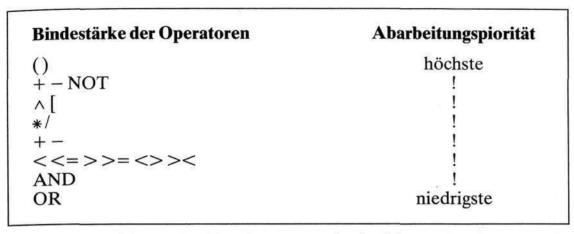

Abb. 3.4: In welcher Reihenfolge Operationen durchgeführt werden, hängt von der Bindestärke der Operatoren ab.

#### 3.3 VARIABLEN

Kapitel 4 Ihres Handbuchs behandelt die verschiedenen Variablentypen und deren Anwendung in BASIC. In diesem Kapitel neigt man als Anfänger dazu, zwar zu registrieren, daß es da eine Reihe verschiedener Varianten gibt, ohne sich jedoch darüber recht klar zu sein, wann und wo der Einsatz eines bestimmten Variablentyps von Vorteil sein kann oder wann er dringend erforderlich ist.

Besonders verwirrend für Ungeübte ist die Vielfalt der existierenden Notationen wie !, %, \$, #, die verschiedenen Definitionsanweisungen wie DEFINT, DEFSNG, DEFDBL, DEFSTR und die Konvertierungsfunktionen CSNG, CDBL und CINT, durch die einmal definierte Variablentypen wieder in andere Typen umgewandelt werden können. Dazu ein Beispiel:

Wie Sie sehen, wird durch die DEFSTR-Anweisung dem Rechner mitgeteilt, daß alle folgenden Variablen, die mit dem Buchstaben A beginnen, Zeichenkettenvariablen sind. Die DEFSTR-Anweisung bietet also in erster Linie eine andere Schreibweise für Zeichenkettenvariablen, da kein \$-Zeichen mehr an die Variable angehängt wird. In ähnlicher Form gilt dies auch für die DEFDBL-Anweisung. Lesen Sie hierzu bitte in Kapitel 24 auf Seite 72ff. Ihres Handbuchs nach.

Warum, meinen Sie, braucht man überhaupt so viele Variablentypen, wo doch zwei oder drei, vielleicht einer für numerische Variablen (A,AA,BC,C9) und einer für Zeichenkettenvariablen (A1\$,B4\$, etc.), vollständig ausreichen?

Die wichtigste Erklärung ist wohl die, daß Mikrocomputer wie das Colour-Genie vom verfügbaren Speicher her nicht so optimal bestückt sind, daß sie es sich leisten können, große Mengen an Speicherplatz einfach dadurch zu vergeuden, daß sie dem Rechner jeweils vier oder acht Bytes zur Speicherung eines Variablenwerts zubilligen, wo effektiv nur zwei Bytes benötigt werden.

Gerade bei längeren Programmen oder solchen, die mit Feldern arbeiten, kann eine solche Programmierung leicht Hunderte von Bytes beanspruchen, die anderswo dringend fehlen. Wie sich dies z. B. bei Feldern, die im folgenden Kapitel zur Sprache kommen, auswirkt, können Sie selbst nachvollziehen, indem Sie folgende beide Befehlsfolgen vergleichen:

NEW:PRINT MEM:DIMA(1000):PRINT MEM

einerseits und

NEW:PRINT MEM:DIMA%(1000):PRINT MEM

andererseits.

In beiden Fällen haben Sie den Rechner dazu veranlaßt, Speicherplatz für die Erfassung von 1000 Zahlenwerten zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie wissen, daß in diesem Feld nur ganze Zahlen erfaßt werden, verschenken Sie, wenn Sie nicht durch das Prozentzeichen oder eine DEFINT-Anweisung die Variable als ganzzahlig bestimmen, glatte 2000 Bytes.

Das Prozentzeichen einer Variablen wird übrigens nicht mitgespeichert, sondern stellt nur eine zusätzliche Information für den Rechner dar, um welchen Variablentyp es sich handelt. Im Microsoft-BASIC ist es dem Benutzer freigestellt, eine derartige Typenkennung an Variablen anzuhängen, wenn diese im Programm verwendet werden, oder alternativ dazu am Anfang des Programms durch eine DEFINT, DEFSNG oder DEFSTR Anweisung global allen in einem Programm verwendeten Variablen, die mit bestimmten Anfangsbuchstaben beginnen, solche Typenmerkmale zuzuweisen.

Wollen Sie z. B. allen Variablen, die mit den Buchstaben A, B, C, D, L und M beginnen, das Attribut ganzzahlig zuweisen, so lautet die entsprechende Anweisung:

DEFINT A-D,L,M

Vermeiden Sie die Verwendung von ganzzahligen Variablen, wenn Sie Divisionen vornehmen!

10 DEFINT C 20 C=4/3 30 PRINT C liefert das Ergebnis

1 READY

Doch nicht nur die Typenkennung einer Variablen ist von Bedeutung. Auch bei der Verwendung des Variablennamens sind bestimmte Vorschriften zu beachten. Die wichtigsten sind folgende:

- 1. Der Name einer Variablen muß immer mit einem Buchstaben beginnen.
- 2. Ein Variablenname kann beliebig lang sein, sofern in ihm keine BASIC-Schlüsselwörter enthalten sind.
- 3. Für das Microsoft-BASIC sind jedoch nur die ersten zwei Stellen eines Variablennamens signifikant. So sind z. B. für den Rechner die Variablen HAND, HASE und HA identisch.

Demzufolge sind z. B. die Variablen OTTO und KONTO unzulässig, da beide das BASIC-Schlüsselwort TO enthalten. In ähnlicher Weise gilt dies für Variablen wie NOTEN, FORMEL, RAND etc.

Bei der Verwendung von Variablen, die in ihrem Namen eine Aussage enthalten, ist also Vorsicht geboten!

Erwähnenswert im Zusammenhang mit Wertzuweisungen an eine Variable ist die Anweisung LET.

Will man die Wertzuweisung für eine Variable besonders betonen, kann man dies tun, indem man den Befehl LET vor die Variable setzt. Die Verwendung der LET Anweisung ist optional, d. h. es besteht kein Unterschied darin, ob Sie in einem Programm LET A=7 oder einfach A=7 schreiben. Bei Programmen allerdings, die hinterher compiliert werden sollen, d. h. in Maschinensprache übersetzt, spielt sowohl die LET-Anweisung als auch die Verwendung von ganzzahligen Variablen eine erhebliche Rolle. Ein compiliertes Programm, bei dem hauptsächlich ganzzahlige Variablen verwendet werden, vor die zusätzlich eine LET-Anweisung gesetzt wird, laufen in compilierter Fassung zwischen 40 und 60% schneller ab als solche Programme, in denen das nicht berücksichtigt wurde.

#### 3.4 FELDER

Schon im vorherigen Abschnitt wurde kurz ein Feld definiert, um zu verdeutlichen, wie durch Verwendung von Variablen des richtigen Typs Speicherplatz gespart werden kann. Damit wurde, wenn auch nur als Mittel zum Zweck, diesem Kapitel vorgegriffen. Dort stand als Kernaussage

DIM A%(1000)

Die erste Auswirkung dieser Anweisung auf den Rechner, daß nämlich eine Menge Speicherplatz nach Betätigung der <RETURN>-Taste plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand, haben Sie schon festgestellt. Dieser Platz wurde "reserviert" für viele Variablen, die alle den Namen A% haben und zu ihrer Unterscheidung einen zusätzlichen sog. Index führen, der kennzeichnet, um welches A% es sich handelt. So können Sie z. B. nach Eingabe der o. a. DIM-Anweisung A%(501) mit dem Wert 100 belegen:

A%(501)=100: PRINT A%(501)

Alle übrigen A%-Variablen (mit dem Index 0 bis 500 und 502 bis 1000) werden durch diese Wertzuweisung nicht beeinflußt und behalten ihre bis dato zugewiesenen Werte.

Wozu benötigt man derartige Einteilungen in der Praxis? Die Fachliteratur sagt dazu: Immer dann, wenn ein Problem von einer oder mehreren Einflußgrößen abhängt und diese Größen in ganzen Zahlen, beginnend etwa mit 0 oder 1, ausgedrückt werden können.

Dazu ein Beispiel: Stellen Sie sich einen Wohnblock vor, bestehend aus mehreren gleichartig aufgebauten Hochhäusern. Über die dort wohnenden Familien wollen Sie Daten sammeln und später auswerten. Es interessiert Sie z. B. wie viele Personen jeweils in einem Haushalt leben.

Betrachten Sie zuerst eine Etage dieses Wohnblocks, z. B. die vierte. Sie wissen, daß dort, sagen wir, 8 Wohnungen existieren.

In Wohnung 1 wohnt eine sechsköpfige Familie, in Wohnung 2 ein verwitweter Rentner. Da 8 Wohnungen in Etage 4 zur Verfügung stehen, ist durch

DIM E4(8)

ein Feld hinreichend definiert.

E4(1)=6 steht für die sechsköpfige Familie

E4(2)=1 steht für den Rentner

E4(x)=? steht für die x-te Wohnung in dieser Etage.

Die Wohnungsnummer einer Etage ist also, um auf die o. a. Definition zurückzukommen, eine abhängige Einflußgröße, was die Anzahl der in einem bestimmten Haushalt lebenden Personen in der 4. Etage angeht.

Nun hat so ein Hochhaus in der Regel noch weitere Etagen. Gehen wir z. B. von 7 Etagen aus, benötigen wir zur Bestimmung eines ganz bestimmten Haushalts eine weitere Einflußgröße, die Etage, welche

Werte zwischen 1 und 7 annehmen kann. Ein Hochhaus HH% dieser Bauart ist durch

**DIM HH% (7,8)** 

komplett in bestimmbare Wohnungseinheiten "zerlegbar". Soll beispielsweise die Variable für die Etagennummer EN lauten und die für die Wohnungsnummer WN, dann kann die sechsköpfige Familie aus Etage 4 neu erfaßt werden durch

EN=4:WN=1:HH%(EN,WN)=6

Die Erweiterung eines solchen Feldes um weitere Einflußgrößen, wie mehrere Städe (ST) und mehrere Hochhäuser (HH), ist genausogut möglich. Sie könnten dann z. B. genau ermitteln, wie viele Personen in der Stadt 4, Hochhaus 3, Etage 4, Wohnungsnummer 8 leben. Ein solches 4-dimensionales Feld (vierdimensional deshalb, weil 4 Einflußgrößen eine bestimmte Datenmenge kennzeichnen) liegt jedoch weit außerhalb der Speicherkapazität eines Mikrocomputers, da sich die Anzahl der Variablen, für die Platz geschaffen werden muß, bei jeder neuen Einflußgröße um deren Maximalwert vervielfacht. Hinzu kommt, daß im Microsoft-BASIC des Colour-Genie ein Feldindex immer mit 0 beginnt, so daß ein Feld der Form

**DIM A%(3)** 

Platz für 4 Feldelemente liefert, nämlich A%(0), A%(1), A%(2) und A%(3). Es ist in vielen Fällen jedoch verwirrend, das Feld mit dem Index 0 in Berechnungen und Erfassungen mit einfließen zu lassen.

Die Eintragung der einzelnen Elemente in ein Feld ist zwar recht mühsam, hat jedoch auch einige Vorteile. Sobald nämlich alle Angaben vollständig sind, kann man eine Vielzahl von Auswertungen durchführen, wie beispielsweise, wo Wohnungen leer stehen (ein 0-Personen-Haushalt), wo Großfamilien zu finden sind etc.

Genausogut können Sie ein weiteres Feld der Form

**DIM HH\$(7,8)** 

erstellen und dort Zeichenketten erfassen, wie

HH\$(5,4)="Familie Schultz"

und so immer wissen, wer wo zu finden ist.

#### 3.5 FUNKTIONEN

Zuerst eine Information vorweg, die für Colour-Genie Besitzer ohne Diskettenlaufwerk gilt.

Hier wurde eine Funktion in Zeile 7 definiert. Der Name dieser Funktion ist FN S\$. Hinter dem Funktionsnamen stehen in Klammern, durch Kommata getrennt, die sogenannten abhängigen Variablen:

Die Variable für den Vornamen N1\$

Die Variable für den Nachnamen N2\$

Die Variable für die Vorwahl VW\$

Die Variable für die Rufnummer RN\$

Was bedeutet diese definierte Funktion für das Colour-Genie? Dem BASIC-Interpreter sagt diese Funktion folgendes:

Wenn ich irgendwann im Programm auf einen Funktionsaufruf der Form FN S\$(...) treffe, so muß ich die dahinter in Klammern stehenden Variablenwerte ermitteln und diese so weiterverarbeiten, wie es mir der Definitionsteil der Funktion (DEFFNS\$) vorschreibt.

Auf Zeile 7 bezogen bedeutet das, daß Nachname und Vorname vertauscht und durch ein Komma getrennt werden. Außerdem soll zwischen der Vorwahl und der Rufnummer ein / stehen.

Leicht nachvollziehbar? Wenn nein, geben Sie einfach einmal folgendes ein:

PRINT FNS\$("Kalle","Anton","0999","44444")

und betätigen Sie die <RETURN>-Taste. Kennen Sie das Ergebnis schon? Es lautet

Anton, Kalle ... 0999/44444

Funktionen im Microsoft-BASIC treten also keinesfalls nur in der bekannten, mathematischen Form einer Funktionsgleichung auf. Vielmehr kann man sie überall dort einsetzen, wo Gleichungen und Zuweisungen übersichtlich gestaltet werden sollen, oder wenn in einem Programm eine bestimmte Gleichung häufig eingesetzt wird.

DEFN CUR=PEEK(&H4020)+256\*PEEK(&H4021)-&H4400

ermittelt zum Beispiel jedesmal die gegenwärtige Position des Cursors auf dem Bildschirm, wenn Sie durch PRINT FNCUR eine entsprechende Berechnung wünschen. Aus diesem und dem vorherigen Beispiel sind einige der Vorteile von definierten Funktionen ableitbar:

- \* Bei mehrfacher Verwendung einer bestimmten Gleichung erweisen sie sich als platzsparend.
- \* Sie sind flexibel aufbaubar.
- \* Sie erlauben einen übersichtlichen Programmierstil.

- \* Man kann aus dem Namen leicht die Aufgabe, die die Funktion übernimmt, ableiten.
- \* Die im Definitionsbereich der Funktion verwendeten Variablen (wie z. B.: N1\$, N2\$, VW\$, RN\$ im Beispielprogramm in Zeile 7) üben keinen Einfluß auf gleichnamige Variablen im Programm aus. Wenn also irgendwo in Ihrem Programm die Variable A\$ den Wert 12345 hat, ändert sich dieser Wert nicht. Er ist unabhängig davon, wie oft Sie Funktionen aufrufen, in deren Definitionsteil sich ein A\$ als abhängige Variable befindet.
- \* Funktionen können verschachtelt sein, d. h. eine Funktion kann in ihrem Definitionsteil eine weitere aufrufen.

Ein Argument für die Anwendung von Funktionen ist es also, Formeln, die häufig in Programmen gebraucht werden, zusammenzufassen.

Besonders interessant sind solche Aufgaben, die sich nicht einfach durch Eingabe einer BASIC-Anweisung lösen lassen. Dazu gehört zum Beispiel die Ermittlung der PRINT @-Position, an der sich der Cursor gerade befindet. Die Funktion FNCUR, die Sie eben kennengelernt haben, leistet dies.

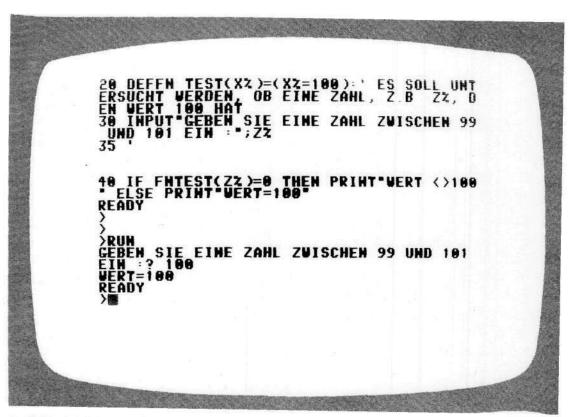

Abb. 3.6: Mit Hilfe einer Funktion wird eine Bedingung geprüft

Einmal definiert, arbeitet FNCUR wie alle anderen, "offiziellen" Funktionen im Microsoft-BASIC. Es reizt Sie nun sicherlich, weitere Funktionen dieser Art kennenzulernen, um die Leistungsfähigkeit Ihres Interpreters zu erweitern. Bevor wir allerdings detailliert auf dieses Thema eingehen können, möchten wir Ihnen an einem Beispiel eine weitere Einsatzform von Funktionen vorstellen (siehe Abb. 3.6).

Geben Sie dieses Programm ein, und starten Sie es. Geben Sie abwechselnd für Z% Werte gleich oder ungleich 100 ein. Warum, meinen Sie, läuft dieses Programm?

Lassen Sie uns Schritt für Schritt die einzelnen Operationen des Rechners zurückverfolgen. Das kann man am besten in der Kommandoebene:

```
NEW < RETURN>
```

## Erster Schritt:

```
X=(100=100):PRINTX <Return>
-1
READY
>
```

#### Zweiter Schritt:

```
IF (100=100)=-1 THEN PRINT"NATUERLICH IST 100 = 100" <Return>
NATUERLICH IST 100 = 100
READY
```

Vergleichen Sie beide Schritte. Was dem Menschen natürlich erscheint, ist auch für den Rechner eine Selbstverständlichkeit. Der Unterschied ist nur, daß beide sich unterschiedlich ausdrücken. Wenn für das Colour-Genie bei einem Vergleich sich etwas als "wahr" erweist, "merkt" es sich eine -1. Stellt es bei einem Vergleich ein "Falsch" fest, "merkt" es sich eine 0. (Vergleichen Sie dazu auch das Kapitel "Operationen".)

Beim ersten wie beim zweiten Schritt wurde, obwohl es durch die Art der Darstellung für Sie fremdartig aussehen mag, durch (100=100) der Rechner veranlaßt, einen Vergleich durchzuführen. Das Ergebnis dieses Vergleichs war, daß es sich um eine "logisch (durchaus) wahre" Aussage handelte.

Der Unterschied zwischen den beiden Schritten besteht also einzig und allein darin, daß in Schritt 1 das Vergleichsergebnis –1 einer Variablen, nämlich X zugewiesen wird, während der Rechner in Schritt 2 anhand des Ergebnisses sich "entscheidet", einen Text auszugeben.

Ist Ihnen das Prinzip klar geworden? Trifft der Rechner auf ein

$$X = (100=100) \text{ oder } X = (100>100) \text{ oder allgemein } X = (A>B)$$

so faßt er dies als eine Aufforderung auf, den Ausdruck in Klammern auf seine Wahheit hin zu prüfen. Eine solche "Aufforderung" kann auch Bestandteil einer definierten Funktion sein. Dies können Sie leicht auf die o. a. Beispiele anwenden, indem Sie Zeile 20 unseres Beispielprogramms wie folgt abändern:

und den ausgegebenen Text in Zeile 40 entsprechend der geprüften Bedingung anpassen:

```
40 IF FNTEST (Z%)=0 THEN PRINT"ZAHL<100" ELSE PRINT"ZAHL >= 100"
```

Wenn Sie sicher sind, daß Sie diese Grundlagen verstanden haben, können wir uns dem nächsten Kapitel zuwenden, wo Sie Anwendungsbeispiele für eigene Funktionen finden und sehen, wie Sie diese aufbauen und wo Sie sie einsetzen können.

#### 3.6 EIGENE FUNKTIONEN

Dieses Kapitel ist etwas schwieriger als die vorherigen, zumal weder im Colour-BASIC-Handbuch noch in der Disk-BASIC-Anleitung besonders viel darüber aufgeführt ist.

Daher vorweg eine kurze Beschreibung, wie Sie Funktionen im Microsoft-BASIC definieren und diese aufrufen:

Das Schlüsselwort, durch das der Rechner erkennt: Hier wird eine Funktion definiert, lautet DEFFN. Jede Funktion hat einen Namen, der mindestens zwei Zeichen lang sein muß, wie z. B.: AA\$,AAA\$ (wenn es sich um eine Zeichenkettenfunktion handelt) oder A1,AA (wenn es sich um eine numerische Funktion handelt). Wenn der Funktion bei ihrem Aufruf keine variablen Werte übergeben werden sollen (s. a. Kapitel "Funktionen"), folgt das Gleichheitszeichen und die Funktion, wie z. B.:

die immer, wenn Sie

#### **PRINT FNBS\$**

eingeben, das Zeichen ausgibt, das sich in der linken oberen Ecke auf dem Bildschirm befindet. Genie-BASIC solche Zahlenkonvertierungen, wie z. B. die Umwandlung einer Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl:

```
PRINT &H4400 <RETURN>
17408
READY
>
```

Den umgekehrten Weg, dezimal in hex, unterstützt das Microsoft-BASIC des Colour-Genie allerdings nicht. Grund genug, diesen Mangel durch ein kurzes Programm zu beheben:

```
' DAS FOLGENDE PROGRAMM DEFINIERT DIEFUNKTIO
10
      NEN FN HX$(X%) UND FN HEX$(X%)
                                        ALS KONVERT
      IERUNGSFUNKTIONEN EINER DEZI-MALZAHL IN EINE
       HEXADEZIMALZAHL
20
      CLEAR 1000
30
      *** ANFANG DES DEFINITIONSTEILS ****
40
      HØ$="Ø123456789ABCDEF"
      DEFFN HX$(X%)=MID$(HØ$,INT(X%/16)+1,1) + MID
50
      $(HO$, X%-INT(X%/16)*16+1,1): 'FUER ZAHLEN VON
       Ø BIS 255
      DEFFN HEX$(X%)=FN HX$(INT(X%/256)) +FNHX$(X%
60
       AND 255) : FUER ZAHLEN VON Ø BIS 32767
70
      *** ENDE DES DEFINITIONSTEILS ****
80
      INPUT"WIE LAUTET DIE DEZIMALZAHL :"; X%
90
      PRINT"DIE DEZIMALZAHL "; X%; " ENTSPRICHT HEXA
      DEZIMAL ";
      IF X%>255 THEN PRINTEN HEX$(X%):GOTO80
100
      PRINTFN HX$(X%):GOTO80
110
```

Abb. 3.7: Konvertierungsfunktionen (dezimal in hex)

Es gibt viele Aufgaben, die sich effizienter lösen lassen, wenn man von vornherein mit Hexadezimalzahlen rechnet. Außerdem ist die FNHEX\$(x)-Funktion recht nützlich, wenn Sei die vielen in Ihrem BASIC-Handbuch aufgeführten Dezimaladressen im Speicherbelegungsplan auf Seite 124 einordnen wollen. Wenn Sie dieses Programm starten, bekommen Sie ungefähr folgende Bildschirmausgabe:

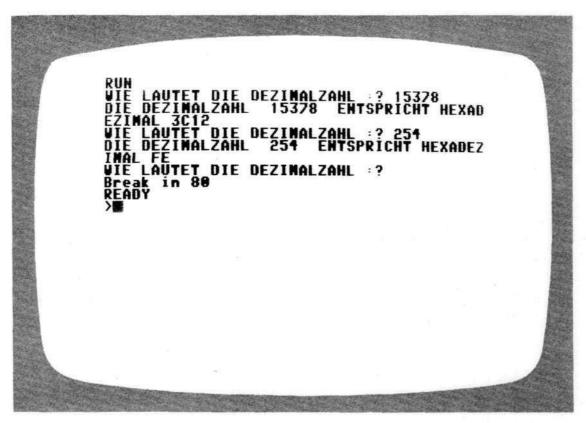

Abb. 3.8: Bildschirmausgabe zum Programm in Abb. 3.7

Schauen Sie sich das Programm genau an, und Sie werden feststellen, daß dort zwei Funktionen definiert wurden. Die eine, FN HX\$(X%), wird in Zeile 110 immer dann aufgerufen, wenn die eingegebene Dezimalzahl kleiner als 256 ist. Dies ist keineswegs unbedingt notwendig, denn auch bei Zahlenwerten, die kleiner sind als 256, besitzt die zweite definierte Funktion, FN HEX\$(X%), ihre Gültigkeit. Vielmehr sehen Sie hier das erstemal ineinander verschachtelte Funktionen, denn im Definitionsteil von HEX\$(...) wird FN HX\$(...) aufgerufen. Um sich die prizipielle Arbeitsweise dieser Funktion zu verdeutlichen, schlagen Sie am besten Kapitel 31 auf Seite 104 Ihres Handbuchs auf. Dort finden Sie ein Programm, das 17 Zeilen benötigt, um weitaus unkomfortabler die Dezimal-Hex-Konvertierung vorzunehmen. Hier sieht man sehr schön, wie effizient, kurz und elegant sich Funktionen einsetzen lassen.

#### 3.6.1 Auslesen eines frei definierten Zeichens

Eine weitere Form der Konvertierung, die beim Umgang mit Rechnern früher oder später wünschenswert ist, ist die Konvertierung von Dezimal in Dual. Ein Beispiel dafür sind die in Ihrem Rechner frei programmierbaren 128 Zeichen. Was nützt es Ihnen, wenn Sie zum Beispiel beim Aus-

lesen des dafür zuständigen Speicherbereichs folgende Werte geliefert bekommen:

```
100 REM AUSLESEN DES SPEICHERS FÜR DAS ERSTE FREI
PROGRAMMIERBARE ZEICHEN AB SPEICHERADRESSE
HF400
110 FOR X=&HF400 TO &HF407
160 PRINT PEEK(X)
170 NEXT X
```

Wenn Sie das Beispiel im Colour-Genie-Handbuch auf Seite 110 eingegeben haben, bekommen Sie folgende Bildschirmausgabe:

Dadurch wissen Sie allerdings noch lange nicht, wie das definierte Zeichen aussieht. Wir definieren also eine entsprechende Funktion, die wir in das oben aufgeführte Programm einbauen:

```
10
      'FUNKTION ZUM FESTSTELLEN GESETZTER
          BZW. NICHT GESETZTER BITS EINER ZAHL
20
      *** ANFANG DES DEFINITIONSTEILS***
30
      DEFFN BIT(Z%, X%) =SGN(ABS(PEEK(Z%) AND (2[X%)
      *** ENDE DES DEFINITIONSTEILS *****
50
      GOTO 100 : 'UEBERSPRINGEN DES UNTER-
                    PROGRAMMS
60
      FOR T%=7 TO Ø STEP -1
      PRINT FNBIT(X,T%);" ";
70
      NEXT TX
80
90
      RETURN
      X=&HF400:GOSUB 60 : BESTIMMEN UND
                               AUSGEBEN DER
                               GESETZTEN BITS
```

Abb. 3.9: Welche Bits sind gesetzt?

Wird die Funktion in Zeile 30 (DEFFN BIT(Z%,X%)) aufgerufen, so müssen für Z% der zu untersuchende Zahlenwert und für X% das zu testende Bit übergeben werden. Das Unterprogramm ab Zeile 60 testet über eine Schleife alle 8 Bits der untersuchten Zahl. Ist das Bit gesetzt, wird eine 1 ausgegeben, bei zurückgesetztem Bit eine 0. Alle Einsen entsprechen dunklen Bildpunkten, alle Nullen hellen.

Nun ist es leicht, sich alle definierten oder z. B. das 80. Zeichen auf dem Bildschirm im Großformat ausgeben zu lassen. Schauen Sie zuvor noch einmal in Ihr BASIC-Handbuch auf Seite 110.

Dort können Sie feststellen, daß jedes frei definierbare Zeichen ein festes Raster, eine sog. Matrix besitzt, durch die es in Länge und Breite begrenzt wird. Das erste Zeichen ist ab Adresse &HF400, das zweite ab &HF408 etc. abgelegt. Wenn Sie also das n-te Zeichen ausgegeben haben wollen, läßt sich die dazugehörige Adresse leicht berechnen:

Adresse = (n-1)\*8 + &HF400

Eine entsprechende Funktion lautet also

35 DEFFN ADR(N%)=(N%-1)\*8+&HF400

und eine dazugehörende INPUT-Anweisung:

```
'FUNKTION ZUM FESTSTELLEN GESETZTER
10
          BZW. NICHT GESETZTER BITS EINER ZAHL
      *** ANFANG DES DEFINITIONSTEILS***
20
      DEFFN BIT(Z%, X%) =SGN(ABS(PEEK(Z%) AND (2EX%)
30
35
      DEFFN ADR (N%) = (N%-1) *8+&HF400
      *** ENDE DES DEFINITIONSTEILS *****
40
      GOTO 100 : 'UEBERSPRINGEN DES UNTER-
50
                     PROGRAMMS
      FOR T%=7 TO Ø STEP -1
60
70
      PRINT FNBIT(X,T%);" ";
      NEXT T%
80
90
      RETURN
100
      INPUT"DAS WIEVIELTE FREI DEFINIERBARE ZEICHE
110
      N "; N%
      IF N%>128 THEN PRINT"ES GIBT NUR 128 SOLCHER
111
       ZEICHEN": GOTO 110
112
      FOR X=FN ADR(N%) TO FN ADR(N%)+7
113
      GOSUB 60: PRINT: PRINT
114
      NEXTX
```

Schon können Sie sich alle definierten Zeichen auf dem Bildschirm ausgeben lassen. In Abb. 3.11 finden Sie eine entsprechende Bildschirmausgabe.

| ? 1  | AIE | AIEL | IE FI | KEI | 444 | MIEK | BHKE | ZEICHE |
|------|-----|------|-------|-----|-----|------|------|--------|
| 1    | B   |      |       | 9   | 9   | 9    | 1    |        |
| 0    | 1   | 0    | 0     | 0   | 0   | 1    | 0    |        |
|      | 0   | 1    | 0     | 0   | 1   | 0    | 0    |        |
|      | 0   | 9    | 1     | i   |     | 8    | 0    |        |
| 8    | 0   | 0    | 1     | 1   | 0   |      | 0    |        |
|      |     | 9    | 1     | 1   | 0   |      | 0    |        |
|      | 0   | 1    | 0     | 0   | 1   |      | 0    |        |
|      | 1   | 0    | 0     | 0   | 0   | 1    | 0    |        |
| REA! | DY  |      |       |     |     |      |      |        |

Abb. 3.11: Bildschirmausgabe zum Programm in Abb. 3.10

Von Konvertierungsroutinen kommen wir nun zu einer etwas interessanteren Form von definierten Funktionen.

Sicher kennen Sie das Problem, daß Sie mit einem Bekannten am Telefon einen Termin ausmachen wollen, der irgendwann auf die nächsten zwei oder drei Wochen datiert ist.

Die obligatorische Frage, die dann meist am einen oder anderen Ende der Leitung gestellt wird, lautet: "Was für ein Wochentag ist das?" oder "Wie viele Tage sind es noch bis dahin?"

In der Regel beginnt dann die erfolglose Suche nach einem Kalender oder kompliziertes Kopfrechnen, so daß Sie die Möglichkeit, ein solches Problem vom Rechner lösen zu lassen, sicher mit erheblichem Arbeitsaufwand und einem langen Programm in Verbindung bringen. Dies ist kei-

```
DEF FN DA(TT, MM, JJ)=NDT((TT<1) OR (TT>31)
OR (MM<1) OR (MM>12) OR ((TT>30) AND ((MM=2)) OR (MM=4) OR (MM=6) OR (MM=9) OR (MM=11)))
OR ((TT>29) AND (MM=2)) OR ((TT=29) AND ((MM=2)) AND ((JJ/4)<> INT(JJ/4))))

DEF FN WT(TT, MM, JJ)=JJ*365+INT((JJ-1)/4)+(
MM-1)*28+VAL(MID$("000303060811131619212426"
,(MM-1)*2+1, 2))-((MM>2)AND((JJ AND NOT -4)=
0))+TT
```

Abb. 3.12: Funktion zur Ermittlung eines Zeitraums

nesfalls so. Es gibt eine Funktion, die die ganze Problematik von Schaltjahren, Monaten mit 31, 30 und 28 Tagen von 1901 bis 2099 erfaßt hat. In ähnlicher Form findet diese Funktion in Digitaluhren Anwendung. Wenn Sie das Programm mit dieser Funktion starten und anschließend

```
PRINT FN WT(17,12,1983)
```

eingeben, ermittelt diese Funktion die Anzahl der Tage seit dem 1.1.0000:

```
724641
READY
```

Daraus läßt sich eine Menge ableiten: die noch verbleibenden Tage bis Weihnachten (das ist die Differenz zwischen zwei Terminen, nämlich dem 24. 12. und einem weiteren Datum) oder, mit Hilfe einer weiteren Funktion, der Wochentag eines beliebigen Datums:

```
20 DEFFN T$(Z!)=MID$("FrSaSoMoDiMiDo",
(Z!-INT(Z!/7)*7)*2+1,2)
```

Nun wird der Rechner, wenn Sie wissen wollen, welcher Wochentag der 31. 10. 1983 war und

```
PRINT FN T$(FN WT(31,10,1983))
```

eingeben

```
Mo
READY
```

ausgeben. Wie Sie diese Funktion in eigenen Programmen anwenden können, sollen die Beispiele in Abb. 3.13 bis Abb. 3.16 verdeutlichen.

```
10
      CLEAR 2000
20
      'Anwendungsbeispiel:
       Arbeiten mit Funktionen
      'DAS LEBENSALTER IN TAGEN
30
40
50
      DEF FN DA(TT, MM, JJ)=NOT((TT<1) OR (TT>31)
      OR (MM<1) OR (MM>12) OR ((TT>30) AND ((MM=2
      ) OR (MM=4) OR (MM=6) OR (MM=9) OR (MM=11)))
       OR ((TT>29) AND (MM=2)) OR ((TT=29) AND ((M
      M=2) AND ((JJ/4)<> INT(JJ/4)))))
60
       -1 bedeutet: Es gibt ein solches Datum
70
        Ø bedeutet: Das Datum gibt es nicht
80
      DEF FN WT(TT, MM, JJ)=JJ+365+INT((JJ-1)/4)+(
      MM-1") *28+VAL (MID$ ("000303060811131619212426"
      (MM-1)*2+1, 2))-((MM>2)AND((JJ AND NOT -4)=
      Ø))+TT
90
      'Anzahl Tage seit 1.1.0000
      DEF FNT$(Z!)=MID$("FrSaSoMoDiMiDo",(Z!-INT(Z
91
      !/7) *7) *2+1,2)
92
      'Wochentag
110
      INPUT"Bitte Eingabe
      des Tagesdatums(TTMMJJJJ) :";T$
120
      IF LEN(T$)<>8 THEN 110
130
      GOSUB 150
140
      GOTO 210
150
      'Ermittlung von Tag, Monat, Jahr
      TT=VAL(LEFT$(T$, 2))
160
170
      MM=VAL(MID*(T*, 3, 2))
180
      JJ=VAL(RIGHT$(T$, 4))
200
      RETURN
      IF FN DA(TT, MM, JJ)=0 THEN PRINT"Ein solche
210
      s Datum gibt es nicht.":FORT=1T01000:NEXTT:R
      UN
220
      HEUTE=FN WT(TT, MM, JJ)
230
      INPUT Bitte das Geburts-
      datum(TTMMJJ) :";T$
240
      GOSUB 150
      IF FN DA(TT, MM, JJ)=0 THEN PRINT"Ein solche
245
      s Datum gibt es nicht.":FORT=1T01000:NEXTT:R
      UN
250
      GEBURT=FNWT(TT,MM,JJ)
260
      ALTER=HEUTE-GEBURT
      IF (ALTER/365) >90 THEN PRINT"Nun kommen Sie!
270
       Das nimmt Ihnen keiner ab."
280
      PRINT"Sie sind ";ALTER;" Tage alt."
```

Abb. 3.13: Programm zur Berechnung des Lebensalters

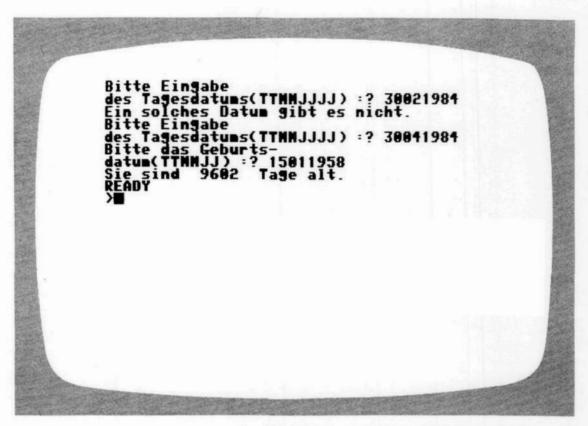

Abb. 3.14: Bildschirmausgabe zum Programm in Abb. 3.13

```
10
      CLEAR 2000
20
      'Anwendungsbeispiel: Arbeiten mit Funktionen
30
                            Ermittlung des Tagesdat
      ums
40
50
      DEF FN DA(TT, MM, JJ)=NOT((TT<1) OR (TT>31)
      OR (MM<1) OR (MM>12) OR ((TT>30) AND ((MM=2
      ) OR (MM=4) OR (MM=6) OR (MM=9) OR (MM=11)))
       OR ((TT>29) AND (MM=2)) OR ((TT=29) AND ((M
      M=2) AND ((JJ/4)<> INT(JJ/4)))))
60
      '-1 bedeutet: Es gibt ein solches Datum
      ' Ø bedeutet: Das Datum gibt es nicht
70
80
      DEF FN WT(TT, MM, JJ)=JJ*365+INT((JJ-1)/4)+(
      MM-1) *28+VAL (MID$ ("000303060811131619212426"
      (MM-1)*2+1, 2))-((MM>2)AND((JJ AND NOT -4)=
      Ø))+TT
90
      'Anzahl Tage seit 1.1.0000
      DEF FNT$(Z!)=MID$("FrSaSoMoDiMiDo",(Z!-INT(Z
91
      !/7)*7)*2+1,2)
92
      'Wochentag
100
      CLS
      INPUT"Bitte Eingabe des Tagesdatums(TTMMJJJJ
110
      ) :";T$
      IF LEN(T$)<>8 THEN 110
120
```

Abb. 3.15: Programm zur Ermittlung des Wochentags

```
130
      GOSUB 150
140
      GOTO 210
150
      'Ermittlung von Tag, Monat, Jahr
     TT=VAL (LEFT$ (T$, 2))
160
170
      MM=VAL (MID*(T*, 3, 2))
      JJ=VAL(RIGHT$(T$, 4))
180
200
      RETURN
      IF FN DA(TT, MM, JJ)=0 THEN PRINT"Ein solche
210
      s Datum gibt es nicht.": FORT=1T01000:NEXTT:
      RUN
      HEUTE=FN WT(TT, MM, JJ)
220
      T$=FNT$ (HEUTE)
230
240
      PRINT"Heute haben wir ";T$;" ,den";TT;".";MM
      :".";JJ
```

Abb. 3.15: Programm zur Ermittlung des Wochentags (Fortsetzung)

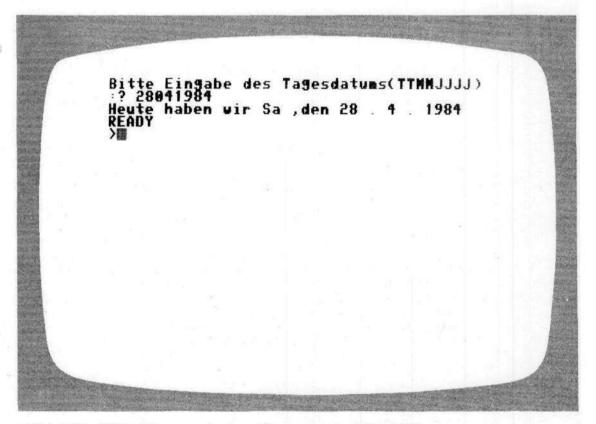

Abb. 3.16: Bildschirmausgabe zum Programm in Abb. 3.15

Zu diesem Zeitpunkt ist allerdings noch nicht gewährleistet, daß, wenn Sie das Programm in Abb. 3.11 starten, auch ein Datum eingegeben wird, das existiert. Ihr Colour-Genie berechnet den 31.2.1811 genauso wie den 66.1.1999 – nur falsch.

Bevor Sie diese Problematik in Form einer Funktion erfassen und so derart unsinnige Eingaben verhindern können, müssen Sie sich erst einmal Gedanken darüber machen, wann ein Datum zulässig ist und wann nicht.

Zuerst einmal ist ein Datum unsinnig, wenn der Wert TT für den Tag kleiner als 1 oder größer als 31 ist:

Das gleiche gilt für den Monat MM, wenn hier Werte kleiner als 1 oder größer als 12 auftauchen:

Weiterhin haben der April, Juni, September etc. nur jeweils 30 Tage. Dies kann folgendermaßen erfaßt werden. Das Datum gibt es nicht, wenn der Tag TT größer ist als 30 und gleichzeitig der Monat MM = 2 oder 4 oder 6 oder 9 oder 11, also

Nun folgt noch der verflixte Februar, der Monat MM=2. Hier liegt immer dann ein Schaltjahr mit 29 Tagen vor, wenn die Jahreszahl JJ ohne Rest durch 4 teilbar ist. Ist dies nicht der Fall, dann ist

```
(JJ/4) ungleich INT(JJ/4)
```

das Datum also als unzulässig anzusehen, wenn

```
a) (TT>29) AND (MM=2)
b) ((TT=29) AND ((MM=2) AND ((JJ/4) <> INT(JJ/4))))
```

All diese Bedingungen, miteinander verknüpft, ergeben die gesuchte Funktion

```
50 DEF FN DA(TT,MM,JJ) = NOT((TT<1) OR (TT>31) OR (MM<1) OR (MM>12) OR ((TT>30) AND ((MM=2) OR (MM=4) OR (MM=6) OR (MM=9) OR (MM=11))) OR ((TT>29) AND (MM=2)) OR ((TT=29) AND ((MM=2) AND ((JJ/4)<>INT(JJ/4)))))
```

Diese Funktion finden Sie in den Beispielen Abb. 3.11 bis 3.14. Sie ist eine komplizierte Variation dessen, was Ihnen unter Kapitel "Eigene Funktionen" als Funktion zur Prüfung logischer Bedingungen vorgestellt wurde. Aus dem Ergebnis, 0 oder ungleich 0, kann hier direkt abgelesen werden, ob ein untersuchtes Datum existiert oder nicht:

```
IF (FN DA(TT,MM,JJ)) THEN GOTO ....: 'EINGABEFEHLER
```

Lassen Sie sich durch die kompliziert erscheinenden Definitionsteile der Funktionen nicht irritieren. Definieren Sie sie irgendwo am Anfang Ihres Programms, und verwenden Sie diese Funktionen genauso wie andere, die Ihnen im Microsoft-BASIC zur Verfügung stehen, sei es MID, ATN oder SQR, über deren komplizierte Abarbeitungsphasen im Interpreter Sie sich bestimmt auch nicht sonderlich viele Gedanken machen. Eine definierte Funktion solcher Komplexität wie FN WT oder FN DA soll als Hilfsmittel, als Mittel zum Zweck auf dem Weg des Programmierens dienen. Es reicht, wenn Sie diesem Kapitel die Anregung entnehmen, daß es da im BASIC etwas gibt, was DEF FN heißt, womit sie experimentieren und vielleicht interessante Effekte in eigenen Programmen erzielen können. In diesem Sinne sollen auch die in diesem Kapitel vorgestellten Funktionen und Demoprogramme zu sehen sein: Als Ergebnisse des Experimentierens.

### Kapitel 4

## Eine generelle Eingaberoutine zur Textverarbeitung

Die Fähigkeit zur Verarbeitung von Zeichenketten ist eine wesentliche Ursache für die Leistungsfähigkeit von Mikrocomputern. Rechner der früheren Generation, die mit Programmiersprachen wie ALGOL arbeiteten, verfügten nur eingeschränkt über entsprechende Algorithmen und engten daher ihre Einsatzmöglickeit selbst erheblich ein.

Obwohl mit heutigen Rechnern wie dem Colour-Genie derartige Probleme der Vergangenheit angehören, heißt dies noch lange nicht, daß das "allwissende Universalgenie" Rechner all Ihre Eingaben registrieren oder auf Fragen Patentlösungen anbieten kann.

Versuchen Sie doch einfach einmal, Ihrem Colour-Genie den Spielstand des Fußballspiels "Arminia Bielefeld gegen Bayern München" zu vermitteln:

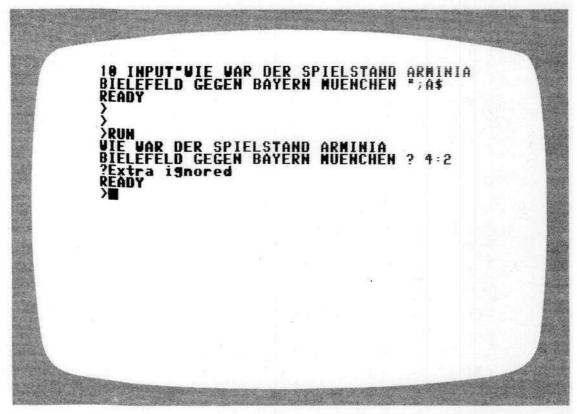

Abb. 4.1: Eingabeprobleme bei der INPUT-Anweisung

Beantworten Sie diese Frage mit einer beliebigen Eingabe wie 4:2 oder 1:3, und beachten Sie das Ergebnis. Eine entsprechende Bildschirmausgabe finden Sie in Abbildung 4.1.

Da kaum zu erwarten ist, daß Ihr Colour-Genie gegen den einen oder anderen Verein eine spezielle Antipathie hegt und aus diesem Grunde durch ein "?Extra ignored" lauthals seinen Protest gegen die Eingabe kundtut, scheint es Zeichen zu geben, die auch beim Einlesen einer Zeichenkette nicht vorbehaltlos übernommen werden. Dies bestätigt auch das Colour-Genie-Handbuch auf Seite 29:

"Ein nach einer INPUT-Aufforderung eingegebener Doppelpunkt bewirkt in jedem Fall, daß alles, was danach kommt, nicht übernommen wird."

Das Problem, einer Zeichenkettenvariablen auch solche Zeichen wie , ; : in einer Eingabe zuzuweisen, läßt sich nicht allein durch die INPUT-Anweisung lösen. (Es gibt zwar eine LINE INPUT-Anweisung, bei der dieses Problem nicht auftritt. Sie ist jedoch nur unter Colour-Disk-BASIC verfügbar.)

Eine Alternative findet sich in der INKEY\$-Funktion, die auf Seite 96 Ihres Handbuchs beschrieben ist. Immer, wenn das Colour-Genie auf ein INKEY\$ trifft, fragt es für Sekundenbruchteile die Tastatur ab, ob dort eine Taste betätigt wurde:

#### 10 Y\$=INKEY\$

Ist dies der Fall, wird der Variablen Y\$ eine Zeichenkette mit der Länge 1 zugewiesen, die dem ASCII-Zeichen der betätigten Taste entspricht. Wurde zum Zeitpunkt der Abfrage keine Taste betätigt, erhält die Variable Y\$ keine Information. Man sagt, Y\$ enthält eine leere Zeichenkette, was nichts anderes bedeutet als

Um nun sicherzugehen, daß ein Zeichen von der Tastatur eingelesen wird, muß so lange eine Schleife durchlaufen werden, bis der Rechner eine Betätigung der Tastatur registriert hat. Dies ist genau dann der Fall, wenn die Variable Y\$ eine Information enthält:

20 IF Y\$="" THEN GOTO 10 30 REM VERARBEITUNG DER INFORMATION IN Y\$

In Zeile 30 beginnt nun eine Verarbeitung der eingelesenen Information, d. h. des eingelesenen Zeichens. Zuerst wird dieses auf dem Bildschirm ausgegeben

**40 PRINT Y\$**;

um dann als zuletzt eingegebenes Zeichen an das Ende einer Zeichenkette gehängt zu werden, die alle schon bisher eingegebenen Zeichen erfaßt hat:

Verdeutlichen Sie sich dies noch einmal an folgendem Ablaufplan:

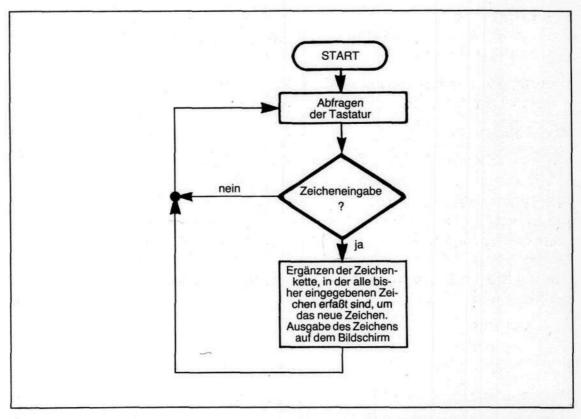

Abb. 4.2: Ablaufplan einer Tastaturabfrage

Versuchen Sie nun anhand dieses Ablaufplans Vorteile und Schwachstellen dieses Systems zu erkennen:

#### Vorteile

- \* Es werden alle Zeichen, die von der Tastatur eingegeben werden, bearbeitet und einer Zeichenkette zugewiesen.
- \* Die Übergabe eines eingegebenen Zeichens an die Variable erfolgt sofort nach Betätigung einer Taste, nicht, wie bei der INPUT-Anweisung, erst nach Drücken der RETURN-Taste.

- \* Die Länge der für die Eingabe zulässigen Zeichen kann begrenzt werden (z. B. durch IF LEN(IN\$)=5 THEN GOTO XXX).
- \* Bestimmte Zeichen können als unzulässig deklariert werden (z. B. IF Y\$="0" THEN GOTO 10).

#### **Nachteile**

- \* Es ist kein Cursor auf dem Bildschirm zu sehen.
- \* Es fehlt eine Programmzeile, in der dem Rechner mitgeteilt wird, daß bei Eingabe eines bestimmten Zeichens (z. B. RETURN) der Einlesevorgang beendet ist.
- \* Auch Steuerzeichen, wie z. B. der Linkspfeil, werden an die Zeichenkette übergeben.

Wir wollen nun Schritt für Schritt anhand des Ablaufplans die Nachteile einer INKEY\$-Eingaberoutine beheben und ein paar der Vorzüge einbauen.

Als erster Nachteil erwies sich, daß kein Cursor auf dem Bildschirm zu sehen war. Dafür gibt es ein Steuerzeichen, das Sie auf Seite 145 Ihres Handbuchs finden. Es heißt "Cursor ein" und hat den ASCII-Code 14. Geben Sie NEW ein, und testen Sie anhand des Programms in Abb. 4.4, wie Sie mit Hilfe einer PRINT-Anweisung einen blinkenden Cursor auf dem Bildschirm erzeugen:

```
10 CLS
20 PRINT CHR$(14);
30 GOTO 30
```

Was nun fehlt, ist eine Tastaturabfrage. Dafür eignet sich Programmzeile 30:

```
30 Y$=INKEY$:IFY$<>""THEN GOTO 100
```

Der nächste Schritt ist nun, eine Programmzeile 100 zu erstellen.

100 REM ZU DIESER ZEILE WIRD VERZWEIGT, WENN EIN ZEICHEN AUF DER TASTATUR EINGEGEBEN WURDE.

Hinter der Zeile 100 erfolgt nun die Bearbeitung des eingegebenen Zeichens. Nachteil 1 bei der Verwendung von INKEY\$-Routinen, ein fehlender Cursor, ist an dieser Stelle schon behoben.

Der nächste Nachteil in der Liste ist der, daß der Rechner bei Verwendung einer INKEY\$-Routine von sich aus nicht in der Lage ist, zu erkennen, wann eine Eingabe abgeschlossen ist.

Eine Eingabe soll in der Regel dann zu Ende sein, wenn

- a) die RETURN-Taste betätigt wird oder
- b) die Länge der Eingabe auf eine bestimmte Anzahl von Zeichen begrenzt ist und diese bereits eingegeben wurden.

Wenn Sie also in einem Programm z. B. die Eingabe einer Postleitzahl wünschen, so ist diese als erfolgt zu betrachten, wenn Sie 4 Ziffern eingegeben haben, da es in Deutschland keine 5- oder 6-stelligen Postleitzahlen gibt. Genauso müssen Sie aber auch die Möglichkeit schaffen, die Eingabe auch schon früher beenden zu können, da die Eingabe einer 8 für München oder 43 für Essen als Postleitzahl vollkommen ausreichend ist.

Um dies zu bewerkstelligen, müssen Sie das Programm mit einem Zeichenzähler ZZ versehen, der jedesmal, wenn der Variablen Y\$ in der INKEY\$-Routine ein Wert übergeben wurde, aktualisiert wird.

Dieses "Aktualisieren" muß so aussehen, daß der Zähler jeweils um 1 erhöht wird, wenn es sich im Sinne der Eingabe um ein zulässiges Zeichen handelt, d. h. wenn Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen eingegeben werden. Bei Eingabe von Steuer- bzw. Korrekturzeichen, wie z. B. dem Pfeil nach links (Backspace, letztes Zeichen löschen), muß der Zähler entsprechend vermindert werden. Im ersteren Falle wird das Zeichen in Y\$ jeweils an die Zeichenkette, in der alle bisher eingegebenen Zeichen erfaßt sind, angehängt:

IN\$ = IN\$ + Y\$

Im letzten Falle (Korrektur) muß das letzte Zeichen aus der Zeichenkette IN entfernt werden:

IN\$ = LEFT\$(IN\$,LEN(IN\$)-1)

Durch die LEFT\$-Anweisung wird, wie Sie Ihrem Handbuch auf Seite 90 entnehmen können, eine Zeichenkette wie IN\$ "rechts abgeschnitten".

Nehmen wir an, IN enthielte vor Aufruf der LEFT\$-Funktion die Zeichenkette "12345". Das sind 5 Zeichen. Somit ist LEN(IN\$)=5. Nun wird in der o. a. Anweisung der Variablen IN\$ eine Zeichenkette zugewiesen, die LEN(IN\$)-1 Zeichen lang sein soll. Wenn z. B.

IN\$="12345" ist und

LEFT(IN\$,LEN(IN\$)-1) (LEN(IN\$)-1 entspricht 5-1=4)

erzeugt werden soll, erhält man als Ergebnis die ersten 4 Zeichen aus IN\$, also "1234". Durch

IN\$=LEFT\$(IN\$,LEN(IN\$)-1)

wird also aus dieser Zeichenkette jeweils das letzte Zeichen entfernt. Dies wollen wir nun in unerem Ablaufdiagramm in Abb. 4.3 berücksichtigen:

Übergeben wird die maximale Wortlänge WL = n Zeichen.

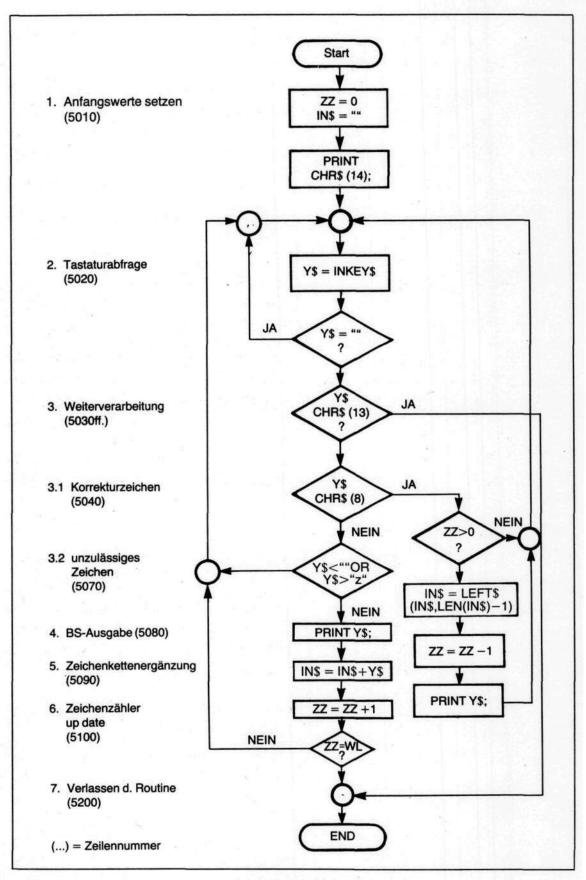

Abb. 4.3: Ablaufdiagramm einer Tastaturabfrageroutine

```
5000
     'TASTATUREINGABEROUTINE ********
5010 ZZ=0: IN$="":PRINTCHR$(14);
5020 Y$=INKEY$: IFY$=""THEN5020
5030 IFY$=CHR$(13)THEN 5200
5040 IFY$<>CHR$(8) THEN5070
5050 IFZZ>0THEN IN$=LEFT$(IN$,LEN(IN$)-1):ZZ=ZZ-1
     :PRINTY$:
5060 GOTO 5020
5070 IF Y$<" " OR Y$>"z" THEN 5020
5080 PRINTY$:
5090 IN$=IN$+Y$
5100 ZZ=ZZ+1
5110 IF ZZ=WL THEN 5200
5120 GOTO 5020
5200 RETURN
      ***********
5210
```

Abb. 4.4: Das dazugehörige Programm

Um diese Anweisungsfolge mehrmals in einem Programm verwenden zu können, empfiehlt es sich, sie in ein Unterprogramm zu fassen. Immer, wenn eine Eingabe erfolgen soll, wird durch ein

#### **GOSUB 5000**

zu der Unterroutine verzweigt. Übergeben wird über die Variable WL die Anzahl der maximal für die Eingabe zulässigen Zeichen. Wie Sie dem Beispiel in Abb. 4.5 entnehmen können, sind dies 4 Zeichen für die Postleitzahl. Wenn Sie nun versuchen, eine 5-stellige Postleitzahl einzugeben, "streikt" der Rechner. Angenehmerweise tut er dies jedoch, ohne eine Fehlermeldung auszugeben: Der Rechner nimmt weitere Zeichen einfach nicht an.

Es ist uns also gelungen, eine Eingabe auf eine bestimmte Länge zu begrenzen und die Eingabe "unerwünschter Zeichen", wie Pfeil hoch, Pfeil rechts etc. durch Programmzeile 5070 der Routine zu unterbinden:

```
5070 IF Y$<" "OR Y$>"z" THEN 5020
```

Schauen Sie in der ASCII-Tabelle auf Seite 145 Ihres Handbuchs nach, und überprüfen Sie, welche Zeichen hier bei der Eingabe vom Rechner ignoriert werden. Es sind – vielleicht unabsichtlich auf der Tastatur betätigte – Steuerzeichen wie die oben erwähnten und Grafikzeichen. Beide haben in einer Postleitzahl nichts zu suchen.

Bei anderen Eingaben mag es Ihnen wünschenswert erscheinen, gerade Grafikzeichen oder z. B. nur bestimmte Grafikzeichen für die Eingabe zuzulassen:

5070 IF Y\$<CHR\$(128) OR Y\$>CHR\$(191) THEN 5020

```
PRINT"WIE LAUTET DIE POSTLEITZAHL :";
10
     WL=4: GOSUB 5000
20
30
     IN=VAL (IN$)
     PRINT"OK. POSTLEITZAHL "; IN
40
50
     END
5000
     'TASTATUREINGABEROUTINE ********
5010
     ZZ=0: IN$="":PRINTCHR$(14);
     Y$=INKEY$: IFY$=""THEN5020
5020
     IFY$=CHR$(13)THEN 5200
5030
5040
     IFY$<>CHR$(8)THEN5070
5050 IFZZ>0THEN IN$=LEFT$(IN$,LEN(IN$)-1):ZZ=ZZ-1
     :PRINTY$;
5060 GOTO 5020
5070 IF Y$<" " OR Y$>"z" THEN 5020
5080 PRINTY$:
5090
     INS=INS+YS
5100 ZZ=ZZ+1
     IF ZZ=WL THEN 5200
5110
5120 GOTO 5020
5200 RETURN
      ***********
```

Abb. 4.5: Einlesen von Werten mit der Eingaberoutine

Genauso ist es auch möglich, nur Zahlen oder nur große Buchstaben für die Eingabe zuzulassen:

```
5070 IF Y$<"0" OR Y$>"9" THEN 5020
```

oder

```
5070 IF Y$<"A" OR Y$>"Z" THEN 5020
```

Das Problem, das sich hier bei häufiger Verwendung der Eingaberoutine im gleichen Programm stellt, ist, daß Sie sich für eine bestimmte Überprüfung in der Zeilennummer 5070 entscheiden müssen und die derart fixierten Eingabebeschränkungen für das ganze Programm verbindlich sind. Dazu später mehr.

Der Grund, weshalb man solche Abfragen in eine Eingaberoutine mit einbaut, ist am besten mit einem Sprichwort zu beantworten: Ein Übel bekämpft man an der Wurzel. Stellen Sie sich vor, wie kompliziert sich die (nachträgliche) Überprüfung einer Zeichenkette gestaltet, die nur Hexadezimalwerte enthalten soll, also die Ziffern 0-9 und A-F. In der Eingaberoutine ist das eine Zeile:

```
5070 IF Y$>"F" OR (Y$<"A"AND NOT (Y$>="0" AND Y$<"9"))
THEN 5020
```

In einer Zeichenkette muß jedes einzelne Zeichen (nachträglich) in einer Schleife auf diese Bedingung hin geprüft werden. Das bedeutet überflüssige Vergeudung von Speicherplatz und Rechenzeit. Geschieht eine solche Abfrage nicht, riskieren Sie das Auftreten eines Fehlers. Es ist dann nicht auszuschließen, daß Ihr Programm nicht mehr läuft oder falsche Ergebnisse liefert.

Je komfortabler eine solche Eingaberoutine aufgebaut ist, desto mehr "Arbeit" kann Sie dem Programmierer abnehmen. Komfortabel bedeutet jedoch auch komplex, denn diese Unterroutine müßte um weitere Bestandteile erweitert werden. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn ein Programm viele verschiedenartige Eingaben erfordert oder z. B. mit sog. Eingabemasken gearbeitet wird. Eine Eingabemaske ist ein "Bild" auf dem Bildschirm, wo die Stellen, an denen Eingaben gemacht werden sollen, ausgepunktet sind, wie z. B. in folgender Bildschirmmaske:

| (9)                                                   | = EINGABE WIE | DEDUGI EN |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| Yorna<br>Hachi<br>PLZ<br>ORT<br>TELEI<br>Yoru<br>Humm |               |           |  |
| HUBB                                                  | er :          |           |  |
|                                                       |               |           |  |

Abb. 4.6: Bildschirmmaske

Eine Eingaberoutine, die Eingaben über derartige Bildschirmmasken unterstützt, finden Sie in Abb. 4.7. Ihr detaillierter Aufbau soll hier nicht beschrieben werden. Sie ist jedoch den bisher beschriebenen Eingaberoutinen ähnlich. Ihre zusätzlichen Fähigkeiten bestehen insbesondere darin, daß

1. über die Variable FL gekennzeichnet wird, welche Zeichen im Sinne

der Eingabe zulässig sind. Ist FL negativ, können nur Ziffern und Vorzeichen eingegeben werden. Ist FL positiv, werden auch Zeichenketten vom Rechner akzeptiert. Der Wert, der in WL vorgegeben wird, kennzeichnet nach wie vor die maximale Eingabelänge.

2. Wird das Zeichen <@> betätigt, setzt der Rechner die Variable KF, die sonst immer den Wert 0 besitzt, auf 1 und unterbricht die gegenwärtige Eingabe.

Schauen Sie sich die Bildschirmausgabe in Abb. 4.8 an. Hinter dem Text "Vorname:", der durch

```
40 PRINT "Vorname: .....";
```

ausgegeben wird, stehen 15 Punkte, die die Maximallänge der Eingabe kennzeichnen:

```
120 PRINT @ 131,;:FL=15:GOSUB 230: ...
```

An dieser Stelle erfolgt die Verzweigung zur Unterroutine. Durch FL=15 werden maximal 15 Zeichen (Buchstaben etc.) verarbeitet und der Variablen IN\$ zugewiesen. Stünde in Zeile 120 FL=-15, so könnten nur Zahlen eingegeben werden. Dies ist jedoch für die Eingabe eines Vornamens unsinnig. Bei der Eingabe der Postleitzahl (im Programm Abb. 4.8 Zeile 140) erweist sich auch diese Fähigkeit der Unterroutine als zweckmäßig.

In jeder Zeile wird nun durch

```
... IF CF=1 THEN GOTO ...
```

im Falle einer Betätigung der <@>-Taste eine erneute Eingabe eingeleitet und die gegenwärtige unterbrochen. Verzweigt der Rechner zur Folgezeile, ist eine Eingabe erfolgt.

Auf diese Weise wird eine komplette Bildschirmmaske versorgt.

```
6000 'Uebergabeparameter:
      'FL=MAXIMALLAENGE DER ZEICHENKETTE.
6001
         Ist FL negativ, koennen nur
6002
6003
         Zahlen, keine Buchstaben oder
6004
         Sonderzeichen eingegeben werden.
6005
6006
      'Ruecklaufparameter:
      'CF=1 DIE EINGABE WURDE UNTERBROCHEN.
6007
6008
         CF=Ø Die Eingabe hat Gueltigkeit.
6009
         WD=0 Der eingegebene Zahlenwert ist
6010
              ganzzahlig.
```

Abb. 4.7: Eine Tastatureingaberoutine, die auch Bildschirmmasken unterstützt

```
6011
         WD=1 Der eingegebene Zahlenwert ist
6012
              nicht ganzzahlig.
6013
        WS=0 Es wurde eine positive Zahl
6014
              eingegeben.
6015
         WS=1 Es wurde eine negative Zahl
6016
              eingegeben.
      ' Die eingelesenen Werte stehen immer in der
6017
       Variablen
6018
         IN$
      'Beispielaufruf:
6019
6020
        10 FL=-4:GOSUB8000: IF CF=1 THEN
6021
           PRINT@200, "Eingabekorrektur";: GOTO 10
6031
           ELSE WERT$=IN$
6041
6051
6061
7998
      STOP
7999
      'HIER BEGINNT DIE EINGABEROUTINE
8000
      CF=0:PRINTCHR$(14);:IN$="":Y$=INKEY$:WD=0:WS
      =WD: WL=WD: IFFL=WDTHENFL=1
8001
      PRINTSTRING$ (ABS(FL),"."); STRING$ (ABS(FL),24
      Y$=INKEY$: IFY$=""THEN8002
8002
      IFY$<>CHR$(13) THEN8005ELSEPRINTSTRING$(ABS(F
8003
      L)-WL," ");
8004
      RETURN
8005
      IF Y$<>"@"THEN8007
      CF=1:RETURN
8006
8007
      IFY$=CHR$(24)THENPRINTSTRING$(WL,CHR$(24));:
      GOTOBOOO
8008
      IF Y$<>CHR$(8) THEN8012 ELSE IF WL=0THEN 8002
       ELSEPRINTCHR$(8); STRING$(ABS(FL)-WL,"."); ST
      RING$ (ABS(FL)-WL,24);: IFFL>0THEN8010 ELSE GO
      TO 8011
8010
      INS=LEFT$(INS,LEN(INS)-1)
8011
      WL=WL-1:GOT08002
8012
      IF ABS(FL)=WL THEN 8002 ELSE IF FL>0 THEN IF
       Y$>=" "AND Y$<"z"THEN8017
8013
      IF Y$="."ANDWD=ØTHENWD=1:GOTO8Ø17
      IF Y$="."THENPRINTY$;:WL=WL+1:GOT08018
8014
8015
      IF (Y$="-"ORY$="+") ANDWS=@ANDWL=@THENWS=1:GO
      T08Ø17
      IFY$<"0" OR Y$>"9"THEN8002
8016
8017
      PRINTYS:: INS=INS+YS: WL=WL+1
8018
      IF ABS(FL)=1 THEN 8004 ELSE 8002
8019
       ' ENDE DER EINGABEROUTINE
```

Abb. 4.7: Eine Tastatureingaberoutine, die auch Bildschirmmasken unterstützt (Fortsetzung)

```
Anwendungsbeispiel Bildschirmmaske
      CLEAR 2000
10
      CLS: PRINT"<@> = EINGABE WIEDERHOLEN"
20
30
      PRINT: PRINT
      PRINT"Vorname : ....."
40
50
      PRINT"Nachname : ....."
                     : ...."
      PRINT"PLZ
60
              "ORT
      PRINT
                         70
      PRINT"TELEFON: "
80
      PRINT"Vorwahl
                    : ......
90
100
      PRINT"Nummer
      'ENDE DER MASKE
110
      PRINT@131,;:FL=15:GOSUB 230: IF CF=1 THEN 12
120
      @ ELSE VN$=IN$
      PRINT@171,;:FL=15:GOSUB230:IF CF=1 THEN 130
130
      ELSE NN$=IN$
      PRINT@211,;:FL=-4:GOSUB 230: IF CF=1 THEN 14
140
      Ø ELSE PL$=IN$
      PRINT@251,;:FL=15:GOSUB230:IF CF=1 THEN 150
150
      ELSE O$=IN$
      PRINT@331,;:FL=-6:GOSUB 230:IF CF=1 THEN 160
160
       ELSE VW$=IN$
      PRINT@371,;:FL=-7:GOSUB230:IFCF=1 THEN170 EL
170
      SE RN$=IN$
      PRINT: PRINT: PRINT
180
      'ENDE DER EINGABEN
190
      PRINT"FOLGENDE DATEN WURDEN EINGELESEN: "
200
210
      PRINTVN$: PRINTNN$: PRINTPL$, O$: PRINTVW$, RN$
220
      END
      GOTO 8000
230
7998
      STOP
      'HIER BEGINNT DIE EINGABEROUTINE
7999
     CF=0:PRINTCHR$(14);:IN$="":Y$=INKEY$:WD=0:WS
8000
      =WD: WL=WD: IFFL=WDTHENFL=1
8001
     PRINTSTRING$ (ABS(FL),"."); STRING$ (ABS(FL),24
      Y$= INKEY$: IFY$=""THEN8002
8002
      IFY$<>CHR$(13) THEN8005ELSEPRINTSTRING$(ABS(F
8003
      L)-WL," ");
8004
      RETURN
      IF Y$<>"@"THEN8007
8005
8006
      CF=1:RETURN
8007
      IFY$=CHR$(24)THENPRINTSTRING$(WL,CHR$(24));:
      GOT08000
     IF Y$<>CHR$(8) THEN8012 ELSE IF WL=0THEN 8002
8008
       ELSEPRINTCHR$(8);STRING$(ABS(FL)-WL,".");ST
      RING$(ABS(FL)-WL,24);: IFFL>0THEN8010 ELSE GO
      TO 8011
      INS=LEFT$(INS,LEN(INS)-1)
8010
8011
      WL=WL-1:GOT08002
      IF ABS(FL)=WL THEN 8002 ELSE IF FL>0 THEN IF
8012
       Y$>=" "AND Y$<"z"THEN8017
      IF Y$="."ANDWD=ØTHENWD=1:GOTO8Ø17
8013
      IF Y$=","THENPRINTY$;: WL=WL+1:GOTO8018
8014
      IF (Y$="-"ORY$="+") ANDWS=@ANDWL=@THENWS=1:GO
8015
      T08017
      IFY$<"0" DR Y$>"9"THEN8002
8016
      PRINTYs:: INs=INs+Ys: WL=WL+1
8017
      IF ABS (FL) =1 THEN 8004 ELSE 8002
8018
       ENDE DER EINGABEROUTINE
8019
```

Abb. 4.8: Ein Anwendungsbeispiel mit Bildschirmmasken

Kapitel 5

## Tonerzeugung mit dem Colour-Genie

#### 5.1 DIE BEFEHLE PLAY UND SOUND

In Ihrem Colour-Genie befindet sich ein Soundgenerator. Ein Soundgenerator ist ein Chip, mit dem Töne erzeugt werden können. Im Microsoft-BASIC stehen Ihnen zwei Anweisungen zur Verfügung, um diesen Baustein anzusprechen: PLAY und SOUND.

Mit PLAY wird ein Ton erzeugt, mit SOUND werden dessen Eigenschaften verändert:

PLAY (1,3,1,15)

Wenn Sie nun am Lautstärkeregler Ihres Fernsehers drehen, hören Sie einen Ton, der der Note C entspricht.

(Sie können auch, um ein sauberes Tonsignal zu erhalten, über die Audio-Buchse an der Rückwand des Colour-Genie einen Verstärker anschließen.) Ein einmal programmierter Ton wird so lange ausgegeben, bis dem Soundgenerator eine Anweisung erteilt wird, diesen wieder abzustellen:

PLAY (1,3,1,0)

Die Bedeutung der einzelnen PLAY-Parameter können Sie auf Seite 111 Ihres BASIC-Handbuchs nachlesen. Sie sehen, daß der Soundgenerator recht vielseitig einsetzbar ist. Um sich die Tonleiter in C-Dur ausgeben zu lassen, geben Sie folgendes Programm ein:

```
10 'DIE C-DUR TONLEITER VOM TIEFSTEN
BIS ZUM HOECHSTEN TON
20 FOR O=1 TO 8 : 'ALLE OKTAVEN
30 FOR T=1 TO 7 : 'CDEFGAB
40 PLAY(1,0,T,15)
50 FOR D=1 TO 10:NEXT D
60 NEXT T
70 NEXT O
```

Dies ist die verfügbare Tonpalette, die hier über Kanal 1 des Tonbausteins ausgegeben wird. Der Soundgenerator verfügt über drei solcher Kanäle. Jeder kann getrennt angesprochen werden, mit verschiedenen Tönen, die dann, zusammen ausgegeben, z. B. einen Akkord liefern können:

```
10 'EIN AKKORD WIRD GESPIELT
20 PLAY (1,4,1,15):'C AUF KANAL 1
30 PLAY (2,4,3,15):'E AUF KANAL 2
40 PLAY (3,4,5,15):'G AUF KANAL.3
```

Abb. 5.2: Spielen von Akkorden

Jeden ausgegebenen Ton können Sie durch Eingabe von

```
SOUND 7,63
```

wieder abstellen. Töne oder Akkorde können Sie auch langsam ausklingen lassen, indem Sie die Lautstärke dezimieren:

```
10 FOR L=15 TO 0 STEP -1
20 PLAY (1,4,1,L): 'C AUF KANAL 1
30 PLAY (2,4,3,L): 'E AUF KANAL 2
40 PLAY (3,4,5,L): 'G AUF KANAL 3
50 FOR D=1 TO 10:NEXT D: 'VERZDEGERUNG
60 NEXT. L
```

Abb. 5.3: Dezimierung der Lautstärke

Mit dem Soundgenerator lassen sich jedoch nicht nur Töne erzeugen. Auch sogenannte Effekte können in die Tonausgabe miteingebaut werden. So kann z. B. ein Ton nach bestimmten Vorgaben derart moduliert werden, daß sich Echohalleffekte erzeugen lassen oder daß im Hintergrund ein leichtes Meeresrauschen mitklingt. Wenn Sie sich mit solchen Dingen näher befassen wollen, müssen Sie sich das technische Handbuch zum Colour-Genie zur Hand nehmen. Dort ist auf Seite 21ff. der interne Aufbau des Soundgenerators beschrieben. Für den Fall, daß diese Unterlagen nicht ausreichen sollten, können Sie bei der Herstellerfirma des Soundgenerators ein

#### USER-MANUAL zum Soundgeneratorbaustein AY-3-8910

anfordern. Dort sind alle Eigenschaften des Bausteins und dessen Programmierung beschrieben. Zum Testen der Effektroutinen steht Ihnen im Anhang des BASIC-Manuals ein Programm zur Verfügung.

#### **5.2 EIN MUSIKINTERPRETER**

Wenn Sie einmal angefangen haben, ein Musikinstrument zu erlernen, haben Sie bestimmt irgendwo einige Notenblätter von Musikstücken. In Abb. 3.28 wird Ihnen ein Programm vorgestellt, mit dessen Hilfe Sie direkt in solchen Kompositionen Noten in den Rechner eingeben können, die dann vom Soundgenerator Ihres Colour-Genie gespielt werden. Die Befehle, die dieser Noteninterpreter kennt, sind recht einfach aufgebaut:

Zuerst einmal gibt es die Noten C, D, E, F, G, A, B und die Pause P. Hinter einer Note kann (muß nicht) eine Oktave angegeben werden, in der die entsprechende Note gespielt werden soll, wie z. B.:

C3,D5,E7

Wird hinter der Note kein Zahlenwert vorgegeben, entspricht dies der Oktave 4. Wenn Sie also

C,D,E,F,G

eingeben, werden all diese Noten in der vierten Oktave gespielt.

Um Halbtöne anzusprechen (entsprechend den schwarzen Tasten auf der Klaviatur, s. a. S. 111), wird an die entsprechende Note ein .#. angehängt. Beispiel:

C3# spielt die Note cis in der 3. Oktave.

Nun zur Tonlänge. Alle bisher behandelten Eingaben erzeugen Töne, die genau einen Takt lang sind. Um halbe Noten, Viertel, Achtel; Sechzehntel etc. zu spielen, wird an die Note jeweils ein / und eine Zahl angehängt:

C/2 entspricht einer Note von halber Tonlänge;

C/4 entspricht einer Viertel-Note;

C/8 einer Achtel-Note etc.

Manchmal tauchen in Kompositionen sog. punktierte Noten auf. Eine punktierte halbe Note hat z. B. 3/4 Taktlänge. Auch die punktierten Noten wurden im Musikinterpreter in Abb. 5.4 berücksichtigt. Der Punkt wird einfach an die entsprechende Note angehängt, wie z. B.

C/4.

Soweit zur Syntax des Musikinterpreters. Alle Noten werden, durch Kommata oder Leerzeichen voneinander getrennt, in Variablen, beginnend mit A\$(0) ab Programmzeile 30 abgelegt. Die Noten werden so lange abgearbeitet, bis der Rechner ein A\$(x) vorfindet, das einen Leerstring enthält. Alle Daten für den Soundgenerator werden zuerst im Rechnerspeicher ab Speicheradresse F400 Hex ff. abgelegt. Erst wenn alle Noten in den A\$-Variablen analysiert wurden, wird das Musikstück gespielt.

Bei falschen Eingaben werden vom Interpreter Fehlermeldungen ausgegeben. Der Interpreter kennt 2 Fehlermeldungen:

- a) Unbekanntes Zeichen
- b) Unzulässig benutztes Zeichen

Die erste Fehlermeldung wird immer dann ausgegeben, wenn sich in der Variablen A(x) ein unzulässiges Zeichen befindet. Über die zweite Fehlermeldung werden unzulässige Noten (solche, die es nicht gibt) angezeigt: E#, H#.

```
CLEAR 2000:DIM A$(20):SP=&HF400:PP=SP
10
20
        AB HIER DIE NOTEN ABLEGEN
30
      A*(0) = "G/4, E/4, E/2, F/4, D/4, D/2, C/4, D/4, E/4, F
      /4,G/4,G/4,G/2,"
40
50
60
70
80
999
     CLS: PRINT"UEBERSETZUNG BEGINNT"
1000
1010 0=4: 'VOREINSTELLUNG OKTAVE
1020 P=1: 1.ZEICHEN
1030 FOR X=0 TO 20
1035 PRINTSTRING$(30,"*"):PRINTA$(X):PRINTSTRING$
      (30,"*"):PRINT
1040
      L=LEN(A$(X)): IF L=0 THEN 10000
1045
      W1=64: W2=1: W3=0: W5=15
     IF P>L THEN P=1:NEXTX ELSE B$=MID$(A$(X),P.1
1050
      ): B=ASC (A$(X))
      S$=" ,CDEFGAB/#.P":FOR U=1 TO 13
1060
1080 S1$=MID$(S$,U,1):IF S1$=B$ THEN 1200
1090
      NEXTU
1100
      PRINT"FEHLER IN A$("; X; "): UNBEK. ZEICHEN"
1110 PRINTA$(X)
      PRINTTAB (P-1) "!"
1120
1130 STOP
1200 ON U GOTO 1300,1300,1400,1500,1600,1700,1800
      ,1900,2000,2100,2200,2300,2400
1201
      GOTO 1100
     ' ---->
1300
      'PLAY
1301
1302 PRINT"NOTENLAENGE ": W1
                         "; W3
1303 PRINT"OKTAVE
                         " ; W4
     PRINT"NOTE
1304
1305 PRINT"LAUTSTAERKE "; W5
1306
      POKE PP, W1AND255: PP=PP+1: POKEPP, INT (W1/256):
      PP=PP+1:POKEPP,W3:PP=PP+1:POKEPP,W4:PP=PP+1:
      POKEPP, W5: PP=PP+1
1307
     PRINT
1308 P=P+1:GOTO 1045
      , ----> C
1400
1410 W4=1:GOSUB9000:GOTO1050
```

```
1500 ' ----> D
     W4=2: GOSUB9000: GOTO1050
1510
     ' ---> E
1600
      W4=3:GOSUB9000:GOTO1050
1610
     · ----> F
1700
1710
      W4=4: GOSUB9000: GOTO1050
     ' ----> G
1800
1810
     W4=5: GOSUB9000: GOTO1050
     · ----> A
1900
1910
     W4=6: GOSUB9000: GOTO1050
     ' ----> B
2000
2010 W4=7:GOSUB 9000:GOTO1050
2020
     ' ----> /
2100
2110 C1$=""
2120 P=P+1:B$=MID$(A$(X),P,1)
2130 IF (B$<>".") AND (B$<>" ") AND (B$<>".") THE
      N C1$=C1$+B$:GOTO 2120
2140
      W1=W1/VAL(C1$):GOTO1050
      ′ ----> #
2200
      IF (W4=1) OR (W4=2) THEN W4=W4+7:P=P+1:GOTO1
2210
      050
      IF (W4=3) OR (W4=7) THEN PRINT"FEHLER IN A$(
2220
      "; X; "): UNZULAESSIG BENUTZTES ZEICHEN": GOTO11
      · ----> .
2300
2310
      W1=W1+.5*W1:P=P+1:GOTO1050
2400
      ' ----> P
2410
      W5=0:P=P+1:GOTO1050
2420
9000
      UNTERPROGRAMM:
      'CHECKEN OB NOTE + OKTAVENWERT
9010
9020
     P=P+1
9030 B$=MID$(A$(X),P,1):IF B$<"1" OR B$>"8" THEN
      RETURN
9040
      W3=VAL (B$):P=P+1:RETURN
9050
10000 'ABSPIELEN DER NOTEN
10010 PRINT"<RETURN> ZUM ABSPIELEN"
10020 PRINTINT ((PP-SP)/5); " NOTEN SIND ZU SPIELEN"
10030 '
10040 FOR X=SP TO PP-4 STEP 5
10050 P1=PEEK(X)+256*PEEK(X+1)
                                : 'TONLAENGE
10060 P2=PEEK(X+2): 'OKTAVENNUMMER
10070 P3=PEEK (X+3): 'TONNUMMER
10080 P4=PEEK(X+4): 'LAUT: 0=PAUSE 15=TON
10090
10099 PRINT"PLAY(1,";P2;",";P3;",";P4;")"
10100 FOR L=1 TO P1
10111 IsADATA (1,P2,P3,P4)
10120 NEXT L
10130 ISADATA (1,P2,P3,0): 'ENDE TON
10140 NEXT X
10145 IsADATA(1,P2,P3,0)
10150 END
```

# Arbeiten Mit Disk-BASIC

Wenn Sie eine Diskettenstation für das Colour-Genie erwerben, bekommen Sie automatisch das Disk-BASIC mitgeliefert. Es befindet sich auf dem Steckmodul, das rechts hinten am Rechner eingesteckt wird. Dieses Disk-BASIC enthält die notwendigen Programme, um mit den Diskettenlaufwerken unter Microsoft-BASIC arbeiten zu können. Beim Einschalten eines Rechners, in den der Disk-BASIC Einschub eingesteckt ist, stehen alle notwendigen Routinen automatisch zur Verfügung. Dies ist jedoch nur eines der kennzeichnenden Merkmale des Disk-BASIC. Auch solche Anweisungen, die nicht direkt mit dem Peripheriegerät Diskette zu tun haben, stehen neu, sozusagen als erweiterter Befehlssatz des Interpreters, zur Nutzung bereit. Dazu zählen

Anweisungen wie LINEINPUT Funktionen wie INSTR,MID (....)=, DEF FN Echtzeituhr und deren Programmierung

Einige dieser neuen Möglichkeiten sollen Sie im folgenden kennenlernen.

#### 6.1 DIE ZEIT

Eine interessante Funktion ist TIME\$, die, einmal mit den richtigen Daten versehen, Datum und Uhrzeit ständig aktualisiert, solange der Rechner in Betrieb ist.

Wenn Sie

#### PRINT TIME\$

eingeben, erhalten Sie vom Rechner eine siebzehn Zeichen lange Zeichenkette, in deren ersten acht Zeichen das Datum und in deren letzten acht Zeichen die Uhrzeit erfaßt ist. Mit Hilfe dieser Funktion ist es Ihnen möglich, bestimmte Rechenabläufe zeitlich zu erfassen oder Eingaben zeitlich zu begrenzen. Da die Werte für Tagesdatum und Uhrzeit beim Einschalten des Rechners jeweils mit 0 initialisiert werden, benötigen Sie ein kurzes Programm, das Datum und Uhrzeit mit den richtigen Werten versieht:

```
CLS
5
      INPUT"WIE LAUTET DAS DATUM (TTMMJJ)"; D$
10
      INPUT"WIE LAUTET DIE UHRZEIT (STMISE) "; T$
20
30
      TAG=VAL(LEFT$(D$,2))
40
      MD=VAL(MID*(D*,3,2))
      JA=VAL (RIGHT$ (D$,2))
      POKE &H4046, TAG: POKE&H4045, MO: POKE&H4044, JA
      ST=VAL (LEFT$ (T$,2))
      MI=VAL (MID$ (T$,3,2))
      SE=VAL (RIGHT$ (T$,2))
100
      POKE&H4043,ST:POKE&H4042,MI:POKE&H4041,SE
110
120
      PRINT@0, TIME$
130
      GOT0120
```

Abb. 6.1: Setzen der Uhr, Eingabe des Datums

Nach Einlesen der Werte wird links oben auf dem Bildschirm das Tagesdatum und die Uhrzeit angezeigt. Sie können jetzt ohne weiteres die BREAK-Taste betätigen und das Programm durch NEW löschen oder andere BASIC-Programme starten. Unabhängig davon wird jedesmal, wenn Sie

#### **PRINT TIME\$**

eingeben, das aktuelle Tagesdatum und die richtige Uhrzeit angezeigt.

Eine weitere Verwendungsform der TIME\$-Funktion ist die, Rechenabläufe in BASIC-Programmen zeitlich zu erfassen.

Wie viele Durchläufe und wieviel Zeit benötigt Ihr Rechner z. B., um bei zufälliger Auswahl einer Zahl zwischen 0 und 100 die Zahl 95 zu treffen?

```
Z=0: 'ZAEHLER DER DURCHLAEUFE
10
      POKE&H4041,0:POKE&H4042,0:POKE&H4043,0: 'RUEC
      KSETZEN DER UHR WIE BEI EINER STOPPUHR
30
      RANDOM
      W=RND (100)
40
      Z=Z+1: 'HOCHZAEHLEN ZAEHLER
50
      IF W=95 THEN 80: 'TEXT AUSGEBEN, WENN RICHTI
      GE ZAHL GEFUNDEN WURDE
70
80
      T$=RIGHT$(TIME$,8): 'ERFASSEN DER BENOETIGTEN
       ZEIT
90
      PRINT: PRINT
100
      PRINT"ES WAREN "; Z; " DURCHLAEUFE ERFORDERLIC
110
      H, UM AUS 100 ZAHLEN DIE ZAHL 95 ZU
      ERMITTELN."
      PRINT"DER RECHNER BRAUCHTE DAZU "; MID$(T$,4,
120
      2); " MINUTEN UND "; RIGHT$ (T$,2); " SEKUNDEN."
```

Abb. 6.2: Arbeiten mit der Uhr. Hier: Zeitliche Ermittlung von Rechenvorgängen

Eine entsprechende Bildschirmausgabe finden Sie in Abb. 6.3.

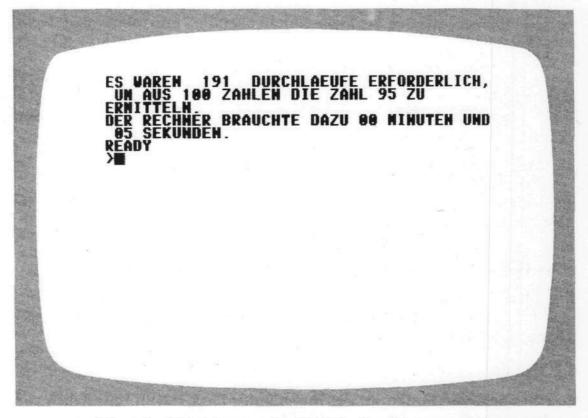

Abb. 6.3: Bildschirmausgabe: Zeitliche Ermittlung von Rechenvorgängen

Eine weitere Einsatzmöglichkeit der Echtzeituhr besteht, wie schon oben erwähnt, darin, dem Anwender für die Beantwortung einer Frage oder allgemein für die Eingabe von Zeichen nur eine begrenzte, vorgegebene Zeit zur Verfügung zu stellen. Auch dafür kurz ein Beispielprogramm:

CLS 10 PRINT"IHNEN WIRD GLEICH EINE FRAGE GESTELLT, 20 ZU DER DREI MOEGLICHE ANTWORTEN VORGE-GEBEN WERDEN, VON DENEN NUR EINE RICHTIGIST. PRINT"SCHAFFEN SIE ES, DIE FRAGE IN MAXIMAL 30 5 SEKUNDEN ZU BEANTWORTEN?" PRINT: PRINT: PRINT" DRUECKEN SIE < RETURN> UND 40 DIE ZEIT ZAEHLT" 50 INPUT A\$ CLS 60 PRINT"WIEVIEL IST 17 MAL 16 ???"

Abb. 6.4: Zeitliche Begrenzung einer Eingabe

```
PRINT:PRINT"1 ---> 162"
80
      PRINT: PRINT"2 ---> 272"
90
      PRINT:PRINT"3 ---> 282"
100
110
      PRINT: PRINT
      POKE &H4041,0 : 'SEKUNDEN AUF 0
120
      Y$=INKEY$: IF RIGHT$(TIME$,2)>"05" OR Y$<>""
130
      THEN 140
135
      GOTO 130
140
      IF Y$=""THENPRINT"DIE 5 SEKUNDEN SIND UM":EN
      IFY$="2"THENPRINT"GRATULIERE! RICHTIG GELOES
150
      T": END
      PRINT"DIE ANTWORT KAM ZWAR SCHNELL GENUG, AB
160
      ERFALSCH. "
```

Abb. 6.4: Zeitliche Begrenzung einer Eingabe (Fortsetzung)

Soweit zu den Anwendungsmöglichkeiten der TIME\$-Funktion.

Eine weitere unter Disk-BASIC zur Verfügung stehende Funktion, DEFFN, wird eingehend in den Kapiteln "Funktion" und "Eigene Funktionen" behandelt.

#### 6.2 INSTR

Es gibt noch eine Funktion, die Ihnen unter Disk-BASIC zusätzlich zur Verfügung steht: Sie lautet INSTR. Mit ihrer Hilfe ist es möglich, den Inhalt von Zeichenketten dahingehend zu analysieren, ob und an welcher Stelle sich eine bestimmte Folge von Zeichen in der Zeichenkette befindet.

```
20 PRINT"HIER WIRD DIE HAEUFIGKEIT BESTIMM-
TER BUCHSTABEN IN EINEM TEXT ANALYSIERT"
30 LINEINPUT"WIE LAUTET DER
TEXT: "; A$
40 L=LEN(A$)
50 PRINT
60 FOR X=ASC("A") TO ASC("z")
70 N=0
80 ZZ=1
90 T=0
100 N=N+1
110 ZZ=T+1
120 T=INSTR(ZZ,A$,CHR$(X))
130 IF T<>0 THEN 100
140 N=N-1
150 PRINT"<"; CHR$(X); "> TAUCHT IM TEXT "; N; " MAL
AUF. DAS ENTSPRICHT EINER HAEUFIGKEIT
VON ";100*N/L;" %.":PRINT
160 NEXT X
```

Abb. 6.5: Ermittlung von Häufigkeiten mit Hilfe der INSTR-Funktion

In diesem Programm taucht neben der LINE-INPUT-Anweisung in Zeile 30, die im Gegensatz zu der INPUT-Anweisung in der Eingabe auch Kommata und ähnliche Sonderzeichen zuläßt, in Zeile 120 die INSTR-Funktion auf. Das Programm ist im wesentlichen aus zwei Schleifen aufgebaut. Die äußere Schleife beginnt in Zeile 60 und endet in Zeile 170. Sie bewirkt die Bearbeitung der Zeichen A bis z. Die innere Schleife betrifft die Zeilen 100 bis 130, wo der eingegebene Text vom ersten bis zum letzten Zeichen auf das Auffinden eines bestimmten Buchstabens hin analysiert wird. Im Programm wird mit mehreren Variablen gearbeitet, die im einzelnen folgende Bedeutung haben: Die Variable N wird jedesmal um 1 hochgezählt, wenn der Buchstabe CHR\$(X) in der vorgegebenen Zeichenkette A vorgefunden wurde. Ist dies nicht der Fall. liefert die INSTR-Funktion in Zeile 20 für die Variable T den Wert Null, so daß die Anzahl der vorgefundenen Buchstaben in der Zeichenkette genau um 1 niedriger ist als N, was in Zeile 140 korrigiert wird. Die Variable ZZ stellt einen Zeiger dar, der immer auf die Stelle zeigt, bei der die Suche nach einem bestimmten Zeichen in der Zeichenkette beginnen soll. Wurde die Häufigkeit eines bestimmten Zeichens ermittelt, wird wieder zur Zeile 70 verzweigt, wo die Variablen N, ZZ und T wieder mit Anfangswerten versehen werden. Eine entsprechende Bildschirmausgabe dieses Programms finden Sie in Abb. 6.6.

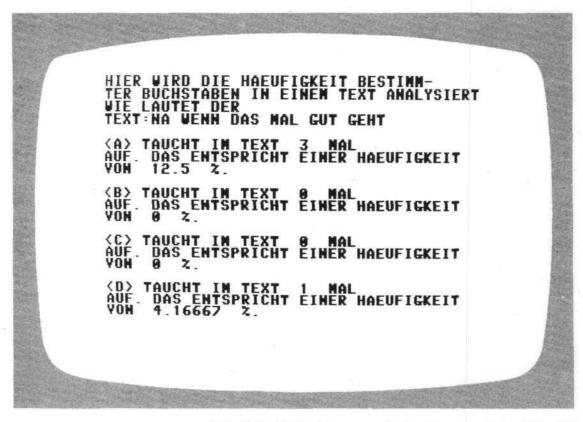

Abb. 6.6: Bildschirmausgabe im Programm in Abb. 6.5

Mein Colour-Genie

#### 6.3 LINE INPUT

Auch die LINE INPUT-Funktion gehört zum Bestand der Disk-BASIC-Anweisungen. Die Verwendung von LINE INPUT läßt sich schon aus dem Namen ableiten, der soviel bedeutet wie "Einlesen einer (ganzen) Eingabezeile". Diese Anweisung wird ausschließlich zum Einlesen von Zeichenketten verwendet:

10 LINE INPUT"Wie war der Spielstand 1. FC Koeln gegen R.W. Essen"; A\$

Der Unterschied zur INPUT-Anweisung besteht darin, daß bei LINE INPUT keine Beschränkungen die Zuweisung bestimmter Zeichen an eine Zeichenkettenvariable verhindern.

Wenn Sie das o. a. Beispiel starten und 4:3 eingeben, wird diese Zeichenfolge auch tatsächlich der Variablen A\$ zugewiesen.

## Strategische Spiele

#### 7.1 REVERSI

REVERSI ist ein orientalisches Brettspiel. Es ist auch unter dem Namen Othello geläufig. Auf einem 8 x 8 Spielfeld, wie Sie es in Abb. 7.1 sehen, werden einem Spieler runde, dem anderen viereckige Steine zugeteilt.

Es können entweder 2 Personen gegeneinander spielen oder aber eine Person gegen den Computer.

Je zwei Steine pro Spieler bilden die Ausgangsstellung.



Abb. 7.1: Das durchnumerierte Spielfeld für REVERSI

102 Mein Colour-Genie

Regeln:

Die beiden Spieler kommen abwechselnd zum Zuge. Der Rechner ermittelt über eine Zufallsfunktion, wer den ersten Zug hat. Mit jedem Zug wird ein neuer Stein auf das Spielfeld gesetzt. Dies geschieht durch Eingabe einer Zahl zwischen 1 und 64. Gesetzt werden darf nur auf solche Felder, die bisher noch nicht belegt sind, und zwar so, daß entweder diagonal, horizontal oder vertikal gegnerische Steine zwischen eigenen "eingeklemmt" werden. Solche "eingeklemmten" Steine werden dann zu eigenen Steinen.

Beispiel:

Wenn Sie im Spiel die eckigen Steine (xx) haben und bei folgendem Bild am Zug sind:

können Sie Feld 30 wählen. Danach wandelt sich das Spielfeld wie folgt:

Sinn des Spiels ist es, am Ende, d. h. wenn alle Felder mit Steinen belegt sind, über mehr Steine als der Gegner zu verfügen. Den Spielstand können Sie sich jeweils dann, wenn Sie am Zug sind, durch Eingabe von S vom Rechner ausgeben lassen.

Für jeden Spieler besteht Zugzwang, solange die Möglichkeit besteht, nach diesen Spielregeln Steine zu setzen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie durch Eingabe von P passen. Der Rechner überprüft dies genau. Stellt er fest, daß Sie noch an irgendeiner Stelle einen Stein setzen können, gibt er Ihnen die Meldung aus:

Du darfst nicht passen. Du kannst z. B. noch auf Feld xx

Sie können dann Ihre Eingabe wiederholen. Noch ein Tip: Die Felder am Rand und in den Ecken nehmen eine Schlüsselstellung ein. Versuchen Sie, dort so viele Steine wie möglich zu plazieren. Machen Sie keine Fehler, denn darauf spekuliert der Rechner...

Zum Programmaufbau:

Grundgerüst des Programms ist ein Feld, das in Programmzeile 70 definiert wird. Der Feldname ist A.

DIM A(64)

Mit diesen 64 Feldelementen kann jede einzelne Position auf dem Spielfeld erfaßt werden. Eine solche Position kann

- 1. leer sein (A(x)=0);
- 2. mit einem runden Stein besetzt sein (A(x)=1);
- 3. mit einem eckigen Stein besetzt sein (A(x)=-1).

Nach der Felddimensionierung wird der Bildschirm gelöscht und in Zeile 90 zur Programmzeile 530 verzweigt. Dadurch werden diverse Unterprogramme, die in den dazwischenliegenden Zeilen liegen, übersprungen.

Von Programmzeile 530 bis 900 werden Eingaben versorgt (Anzahl der Spieler und deren Namen etc.) und Informationstexte ausgegeben. Danach wird ab Programmzeile 920 das Spielfeld aufgebaut, und die Variablen werden mit Anfangswerten versehen (bis Programmzeile 1080). Je nachdem, ob der Wert der Variablen F 1 oder -1 ist, ist entweder der erste Spieler oder der zweite (der auch der Rechner sein kann) am Zug. In Programmzeile 1550 kommt nach jedem abgeschlossenen Zug durch

#### F = -F

wieder der Gegenspieler an die Reihe. An dieser Stelle enden unsere Erläuterungen. Dies hat folgenden Grund: Der übrige Teil der BASIC-Routinen behandelt im wesentlichen die Strategie des Rechners und diverse Ein-/Ausgabefunktionen. Ein Spiel wird einfach uninteressant, wenn man die Strategie seines Gegners kennt, weil man die BASIC-Befehle nachvollziehen kann. Viel interessanter hingegen ist es, anhand des Spielverhaltens eines Rechners dessen Strategie zu erkennen und dann zu gewinnen.

#### Viel Spaß mit REVERSI!

```
'ANGEPASST AUF COLOUR GENIE
10
30
      CLS
      PRINT@480," REVERS I"
40
      FORN=1TO650: NEXT
50
70
      RANDOM: DIMA (64): CLS: GOTO220
80
      FORX=1T01200: NEXTX: RETURN
90
      IFF=1GOTO110
      PRINT@V*40+H,;:PRINT"THENTHEN";:RETURN
100
      PRINT@V*40+H,;:PRINT"MKD$VAL";:RETURN
110
120
      G0T0650
      H=4*(X-8*INT(X/8.1)):V=6+2*INT(X/8.1):RETURN
130
      FOR TT=0 TO 200 STEP 40:PRINT@TT, CHR$(30);:N
140
      EXT: PRINT@0,; : RETURN
      D=243: N=1: GOSUB170: GOSUB200: GOSUB200: GOSUB20
150
      0: GOSUB200: GOSUB200: GOSUB200
160
      GOSUB200: RETURN
      FORZ=1TO8: PRINT@INT(D), N: D=D+4: N=N+1: NEXTZ: R
170
      ETURN
180
      RETURN
200
      D=D+48: GOSUB170: RETURN
      D=D+76: GDSUB170: RETURN
210
```

Abb. 7.2: Die Programmliste zu Reversi

```
220
      PRINTCHR$ (23); : K=0: K=RND (2): PRINT@20,"
       ":B$="Der Rechner "
230
      PRINT: INPUT"1 oder 2 Spieler"; J: IFJ<>1ANDJ<>
      2THEN23@ELSEPRINT: INPUT"Deinen Namen bitte :
240
      F=1: IFJ=2G0T0270
250
      CLS: IFK=160T0290
260
      GOT0280
270
      PRINT: INPUT"und den Namen des Gegners bitte
      :"; B$: CLS
      PRINT@ 40,B$;:GOT0300
280
290
      PRINT@ 40,A$;:GOTO300
      PRINT" soll anfangen und spielt
300
      mit folgenden Steinen :"
      H=30: V=2: F=1: GOSUB90
310
      IFK=1G0T0340
320
330
      PRINT@160, A$; : GOTO350
340
      PRINT@160,B$;
350
      PRINT" spielt mit
      folgenden Steinen"
      V=5:F=-1:GDSUB90
360
370
      GOSUB80: CLS
      PRINT"Durch Eingabe von 'S' kannst Du
380
      dir den Spielstand anzeigen lassen": GOSUB80
390
      CLS: GOTO440
400
      REM
      FORX=1T064: IFA(X)=0G0T0430
410
      GOSUB130: F=A(X): GOSUB90
420
430
      NEXTX: RETURN
440
      FORX=1T064: A(X)=0: NEXTX
450
      A(28)=1:A(37)=1:A(29)=-1:A(36)=-1
460
      GOSUB150: GOSUB180: GOSUB400: GOTO860
      GOSUB140:PRINT@1,A$;", ";:GOTO520
GOSUB140:PRINT@1,B$;", ";:GOTO520
470
480
490
      GOSUB 140: PRINT"Ich bin dran, ich glaub' ich
      nehm "
500
      GOSUB980: RESTORE: IFR=0GOTO470
      GOSUB140: PRINT@1, " ";: PRINT" Okay, gemacht! I
510
      ch nehme Feld ";T;:Z=T:E=0:GOTO590
520
      I$="":Z$="":PRINT@80,"";:INPUT"Waehle ein Fe
      ld oder gib <P> ein, wenn
      Du bei diesem Zug passt"; Z$:GOSUB 140: IFZ$="
      S"THENGOSUB1331: GOSUB8Ø
      Z=VAL(Z$): IFZ$<>"S"GOT0550
530
540
      PRINT@0, "": GOSUB140: GOSUB180: GOTO520
550
      GOSUB140: IFZ$="P"GOTO810
560
      IF(Z>Ø)*(Z<65)GOT058Ø
      PRINT@1, "So ein Feld gibt es nicht.": GOSUB80
      : GOSUB140: GOTO520
580
      IFA(Z)<>0G0T0610
590
      W=0: L=0: E=0: GOSUB620: IFW=0GOTO520
600
      F=-F: GOT0860
610
      PRINT@1, "Feld schon belegt.": GOSUB80: GOSUB14
      0:GOT0520
       D=1:GOSUB120:D=-1:GOSUB120:FORD=7T09:GOSUB1
620
      20: NEXTD: FORD=-9TO-7: GOSUB120: NEXTD
630
      IFE<>1G0T01270
640
      RETURN
```

```
650
       G=Z+D
 660
       IFG<1RETURN
 670
       IFG>64RETURN
 680
       IFA(G)=FTHENRETURN
 690
       IFA(G)=ØRETURN
 700
       IFABS (D) =8G0T0730
 710
       IFINT (G/B) = (G/B) RETURN
 720
       IFINT ((G-1)/8) = ((G-1)/8) RETURN
 730
       G=G+D: IFG<1RETURN
 740
       IFG>64RETURN
       IFA(G)=FG0T0770
 750
 760
       GOT0690
 770
       Y=0:W=1:IFE=1GOT0800
 780
       IFL=1RETURN
 790
       FORX=G-DTOZ+DSTEP-D: A(X)=F: GOSUB130: GOSUB90:
       NEXTX: RETURN
 800
       FORX=G-DTOZ+DSTEP-D: Q=Q+1: NEXTX: RETURN
       W=0:L=1:FORZ=1T064:IFA(Z)<>0G0T0830
 810
       GOSUB620: IFW=1GOT0850
 820
       NEXTZ: IFY=160T01330
 830
840
       Y=1:F=-F:GOT0860
 850
       PRINT@1, "Du darfst nicht passen.
       Du kannst z.B. noch auf Feld "; Z: GOSUB80: GOT
       0520
       IFJ=1G0T0900
 860
 870
       IFF=1G0T0930
 880
       IFK=1GOTO480
 890
       GOT0470
 900
       IFF=1G0T0950
 910
       IFK=1G0T0490
 920
       GOTO470
 930
       IFK=1GOTO470
 940
       GOTO480
 950
       IFK=1G0T0470
 960
       GOT0490
 970
       CLS: GOT0460
 980
       R=0: T=0: E=1
 990
        FORP=28T01STEP-1: IFA(P) <>01=P-9
        NEXTP: FORP=37T064: IFA(P) <>00=P+9
 1000
 1010
        NEXTP:FORP=1TO4:READZ:IFA(Z)<>0GOTO1040
 1020
       IF (Z<I)+(Z>D)GOTO1040
 1030
       GOSUB1210: IFQ<>0GOTO1180
 1040
       NEXTP: R=0: FORP=1T012: READA, B, N, M: FORZ=ATOBST
 1050
       IFA(Z)<>0G0T01130
 1060
        IF (Z<I)+(Z>O)GOTO1140
 1070
        GOSUB1210: IFQ=0GOT01130
 1080
       IFQ*M>RGOTO1110
 1090
       IFQ*M=RGOT01120
 1100
       GOTO1130
 1110
       R=Q*M: T=Z:GOTO1130
 1120
       IFRND(3)=2T=Z
 1130
       NEXTZ
 1140
       NEXTP: IFR< >ØRETURN
        FORP=1T012: READZ: IFA(Z) <> 0G0T01170
 1150
        GOSUB1210: IFQ< >0GOTO1180
 1160
 1170
       NEXTP: GOTO1190
 1180
        R=Q: T=Z: RETURN
```

Mein Colour-Genie

```
1190
       PRINT@1, "Ich muss passen.": IFY=1G0T01330
1200
       Y=1:F=-F:GOSUB80:RETURN
1210
      N=T: IFT=ØN=Z
       Q=0: PRINT@34, N: GOSUB620: RETURN
1220
1230
       DATA1,8,57,64,3,6,1,3,24,48,8,3,59,62,1,3,1
      7,41,8,3
1240
       DATA11,14,1,1,23,47,8,1,51,54,1,1,18,42,8,1
1250
       DATA19,22,1,2,27,30,1,2,35,38,1,2,43,46,1,2
1260
       DATA2, 16, 63, 49, 7, 56, 58, 9, 10, 15, 55, 50
1270
      IFL=1RETURN
1280
      IFW=1G0T01300
      PRINT@1, "Ein solcher Zug waere gegen
       die Spielregeln. ": GOSUB80: GOSUB140: RETURN
1300
      GOSUB130: GOSUB90: A(Z)=F
1310
      FORX=1TO64: IFA(X)=0G0T01380
1320
      NEXTX
1330
      GOSUB1331:GOTO1370
      C=0: D=0: FORX=1TO64: IFA(X)=1THENC=C+1
1331
1340
      IFA(X) = -1THEND = D + 1
1350
     NEXTX
      GOSUB140:PRINT@0," HAT ";D;" STEIN
":PRINT" HAT ";C;" STEINE":RETURN
1360
                                HAT ";D;" STEINE
1370 Y$=INKEY$: IFY$=""THEN1370ELSECLS: END
1380 GOSUB80: RETURN
```

Abb. 7.2: Die Programmliste zu Reversi (Fortsetzung)

#### 7.2 BÖRSENSPIEL

Beim Börsenspiel können bis zu drei Personen mitspielen. Ziel des Spiels ist es, durch geschickten An- und Verkauf einer begrenzten Anzahl verfügbarer Aktien so schnell wie möglich zum Millionär zu werden. Hierbei steht es jedem Spieler frei, sich von der Bank Kredite zum Ankauf von Aktien geben zu lassen oder durch Verkäufe bei Hochnotierungen die notwendigen Gelder zur Erlangung des einmaligen Reichtums aufzubringen.

Sobald einmal jeder Spieler seine Transaktionen vorgenommen hat, ändern sich die Tageskurse der Aktien nach Angebot und Nachfrage.

Nach jeder Runde wird dem Spieler sein Vermögens- und Bargeldbestand angezeigt und eine Bilanz der durchgeführten Transaktionen erstellt.

```
British Petrol 100 DM 297 Stk
Yolkswagen 100 DM 297 Stk
Chemie Hoechst 100 DM 297 Stk
Bayer AG 100 DM 297 Stk

Aktien von British Petrol : 1 Stk
Aktien von Volkswagen : 1 Stk
Aktien von Chemie Hoechst : 1 Stk
Aktien von Bayer AG : 1 Stk
Aktien von Bayer AG : 1 Stk
Gesamtwert der Aktien : 400 DM
Bargeld : 300 DM
Schulden an die Bank : 0 DM

Gesamtvermoegen : 700 DM

KALLE, nehmen Sie Transaktionen vor?
```

Abb. 7.3: So sieht das Spielfeld im Börsenspiel aus

```
' BOERSENSPIEL, ANGEPASST AUF COLOUR-GENIE
9
10
     CLEAR 1000
     DATA "British Petrol ", "Volkswagen
                                           ", "Che
20
     mie Hoechst ", "Bayer AG
     S$="### Stk"
30
     K$="###### DM"
40
50
     P=680
     P$=CHR$(30)
60
     M$=" -## DM"
70
     B$=" +## DM"
80
     DM$="### DM "
90
     NN$=" %
                     %"
100
110
     CLS
     PRINT @ 121, "BOERSENSPIEL"
120
     130
     PRINT @ 240, "Wieviel Spieler (1-3)";
140
150
     INPUT X
160
     IF X<1 OR X>3 THEN 140
170
     X = INT(X)
180
     CLS
190
     FOR I=1 TO X
     PRINT"Name von Spieler Nr." I;
200
210
     INPUT N$(I)
     N$(I)=LEFT$(N$(I), 11)
220
230
     K(I) = 300
```

Abb. 7.4: Die Programmliste zum Börsenspiel

```
NEXT I
240
      FOR I=1 TO 4
250
260
      READ G$(I)
270
      W(I) = 100
280
      A(I) = 3000 - X
290
      FOR J=1 TO X
      S(J, I)=1
NEXT J, I
300
310
320
      Z%=Z%+1
330
      FOR I=1 TO X
340
      CLS
350
      GOSUB 370
      GOTO 600
360
370
      FOR J=1 TO 4
      PRINT G$(J); USING DM$; W(J);
380
390
      PRINT USING S$; A(J);:PRINT"
400
      IF M%(J)=1 THEN PRINT USING M$; D%(J); ELSE
      IF M%(J)=-1 PRINT USING B$; D%(J);
410
      PRINT
420
      NEXT
430
      PRINT STRING$ (40, "=")
      FOR J=1 TO 4
440
450
      PRINT"Aktien von ";G$(J);":",USING S$; S(I,
      J);
460
      PRINT Q$(I)
470
      NEXT J
480
      T(I)=0
490
      FOR K=1 TO 4
500
      T(I)=T(I)+S(I, K)*W(K)
510
      NEXT
520
      PRINT"Gesamtwert der Aktien :
                                          "; USING K$;
       T(I)
530
      PRINT"Bargeld
                                          "; USING K$;
                                     :
       K(I)
540
      V(I) = V(I) + (V(I) * . 01)
550
      H(I)=K(I)+T(I)-V(I)
      PRINT"Schulden an die Bank :
560
                                          ":USING K$;
       V(I)
      PRINT STRING$ (40, "-")
570
580
      PRINT"Gesamtvermoegen
                                           "; USING K$
                                     :
      ; H(I)
590
      RETURN
      PRINT @ P, N$(I);", nehmen Sie Transaktionen
600
       vor?";P$
610
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 610
620
      IF Z$="N" OR Z$="n" THEN 1090
630
      IF Z$<>"J" AND Z$<>"j" THEN 610
640
650
      PRINT @ P, P$; "Wollen Sie Aktien kaufen?";
660
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 660
670
      IF Z$="n" OR Z$="N" THEN 880
680
      IF Z$<>"J" AND Z$<>"j" THEN 660
690
700
      PRINT @ P, P$;
710
720
      INPUT"Welche Gesellschaft (1-4)"; G
730
      IF G<Ø OR G>4 THEN 700
740
      G=INT(G)
```

Abb. 7.4: Die Programmliste zum Börsenspiel (Fortsetzung)

```
750
      IF G=0 THEN 880
      PRINT @ P, P$; "Wie viele Aktien von " G$(G)"
760
      wollen Sie kaufen";
770
      INPUT A
      IF A<0 THEN 760
780
      A=INT(A)
790
      IF A>A(G)PRINT @ P, P$; "So viele Aktien sind
800
       nicht
      erhaeltlich!";: FOR U=1 TO 500: NEXT U: GOTO
       760
810
      IF W(G) *A>K(I) PRINT @ P, P$; "Sie haben nicht
       genuegend Kapital!": FOR U=1 TO 500: NEXT U
      : GOTO 760
820
      S(I, G)=S(I, G)+A
      A(G) = A(G) - A
830
840
      K(I)=K(I)-W(G)*A
850
      PRINT CHR$ (28);
      GOSUB 370
840
870
      GOTO 700
880
      PRINT @ P, P$; "Wollen Sie Aktien verkaufen?"
870
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 890
900
      IF Z$="N" OR Z$="n" THEN 1090
910
      IF Z$<>"J" AND Z$<>"j" THEN 890
920
930
      PRINT @ P, P$;
940
      G=0
950
      INPUT"Welche Gesellschaft (1-4)";G
960
      IF G<0 OR G>4 THEN 930
970
      G=INT(G)
980
      IF G=0 THEN 1090
990
      PRINT @ P, P$; "Wie viele Aktien von " G$(G)"
      wollen Sie verkaufen";
1000
      INPUT A
1010
      IF A<0 THEN 990
1020
      IF A>S(I, G)PRINT @ P, P$; "Soviele Aktien ha
      ben Sie nicht!": FOR U=1 TO 500: NEXT U: GOT
      0 990
1030
      S(I, G)=S(I, G)-A
1040
      A(G) = A(G) + A
1050
      K(I)=K(I)+W(G)*A
1060
      PRINT CHR$(28);
1070
      GOSUB 370
1080
      GOTO 930
1090
      PRINT @ P, P$; "Wollen Sie zur Bank?";
1100
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 1100
1110
      IF Z$="j" OR Z$="J" THEN 1400
1120
1130
      IF Z$<>"N" AND Z$<>"n" THEN 1100
1140
      NEXT I
1150
      GOSUB 1660
1160
      FOR I=1 TO 4
1170
      F=0
      M=10*RND(12)-60
1180
1170
      W(I)=W(I)+M
      IF W(I)>=10 THEN 1280
1200
```

```
1210 F=1
1220 M%(I)=1
1230 D%(I)=10-W(I)
1240
      FOR J=1 TO X
      IF S(J, I) <> 0 THEN Y = (10 - W(I)) * S(J, I) : K(J)
1250
      =K(J)-Y: IF K(J)<0 THEN K(J)=K(J)+Y: V(J)=V(J
      ) +Y
      NEXT J
1260
      W(I)=10
1270
      IF W(I) <= 250 THEN 1360
1280
1290
      F=1
1300
      M%(I) = -1
1310
      D%(I) = W(I) - 250
1320
      FOR J=1 TO X
      IF S(J, I) <> 0 THEN Y = (W(I) - 250) * S(J, I) : V(J)
1330
      )=V(J)-Y: IF V(J)<0 THEN K(J)=K(J)+ABS(V(J)):
       V(J) = 0
1340
      NEXT J
      W(I)=250
1350
      IF F=0 THEN M%(I)=0
1360
1370
      NEXT I
1380
      CLS
      GOTO 320
1390
      IF V(I)=0 THEN 1540
1400
1410
      PRINT @ P, P$; "Wollen Sie Kredit zurueckzahl
      en?";
1420
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 1420
1430
1440
      IF Z$="N" OR Z$="n" THEN 1540
      IF Z$<>"J" AND Z$<>"j" THEN 1420
1450
1460
      PRINT @ P. PS:
1470
      INPUT"Wieviel Geld wollen Sie zurueckzahlen"
      ; Z
      IF Z>V(I)OR Z<Ø THEN 1460
1480
1490
      IF Z>K(I)PRINT @ P, P$; "Sie haben nicht genu
      egend Kapital": FOR U=1 TO 500: NEXT U: GOTO
       1460
      V(I)=V(I)-Z
1500
1510
      K(I)=K(I)-Z
1520
      PRINT CHR$(28):
1530
      GOSUB 370
      PRINT @ P, P$; "Wollen Sie Kredit nehmen?":
1540
1550
      Z$=INKEY$
      IF Z$="" THEN 1550
1560
      IF Z$="N" OR Z$="n" THEN 1140
1570
      IF Z$<>"J" AND Z$<>"j" THEN 1550
1580
1590
      PRINT @ P, P$;
      INPUT"Wieviel Kredit wollen Sie nehmen"; Z
1600
1610
      IF Z<0 THEN 1590
1620
      IF V(I)+Z>25000 PRINT @ P. P$; "Soviel Kredit
       koennen Sie nicht nehmen!": FOR U=1 TD 500:
       NEXT: GOTO 1140
1630
      V(I)=V(I)+Z
1640
      K(I)=K(I)+Z
1650
      GOTO 1140
1660
      CLS
1670
      PRINT"Bilanz nach" Z%"Runden:"
1680
      PRINT
```

Abb. 7.4: Die Programmliste zum Börsenspiel (Fortsetzung)

```
1690
     PRINT"Spieler
1700 FOR I=1 TO X
1710
     PRINTUSING NN$; N$(I);
     NEXT I
1720
1730
     PRINT
1740
     PRINT STRING$ (X*10+10, "=")
     PRINT"Aktienwert";
1750
1760 FOR I=1 TO X
     PRINT USING K$; T(I);
1770
1780
     NEXT
1790
     PRINT
     PRINT"Bargeld
1800
     FOR I=1 TO X
1810
     PRINT USING K#; K(I);
1820
1830
     NEXT
1840
     PRINT
     PRINT"Schulden
1850
     FOR I=1 TO X
1860
     PRINT USING K$; V(I);
1870
     NEXT
1880
1890
     PRINT
1900 PRINT STRING$ (X*10+10,"-")
1910 PRINT"Vermoegen ";
1920
     FOR I=1 TO X
      PRINT USING K$; H(I);
1930
1940
      NEXT
1950
      PRINT
1960
     MX=Ø
1970
      FOR I=1 TO X
1980
     IF H(I)>MX THEN MX=H(I): MY=I
1990
      NEXT
2000
      IF MX<100000 THEN PRINT: PRINT"Druecke ENTER
      ";: INPUT Z$: RETURN
2010
      PRINT
      PRINT"Der Sieger ist: ";N$(MY)
2020
2030
      FOR I=1 TO 2000
2040
      NEXT
2050
      END
```

Anhang A

# Treiberprogramm für die DEFFN-Funktion unter Kassettenbetrieb

In Kapitel 3 wurde die Anwendung von Funktionen, die mit Hilfe der DEFFN-Anweisung definiert werden, behandelt.

Der sich im Rechner befindende BASIC-Interpreter des Colour-Genies unterstützt die DEFFN-Anweisung genauso wie die übrigen unter Kap. 6 aufgeführten Anweisungen erst, wenn durch Einstecken des Disk-BASIC-Einschubs die entsprechenden Interpreter-Module zur Verfügung gestellt werden.

Man kann solche Treiber-Module jedoch auch im RAM-Speicher eines Rechners ablegen. Man muß dann nur sicherstellen, daß dieser RAM-Speicher "geschützt" wird, d. h. nicht mit irgendwelchen Daten überschrieben werden darf.

Das im folgenden vorgestellte Programm lädt sich in den Speicherbereich der frei programmierbaren Zeichen und startet sich danach selbst. Demzufolge dürfen Sie, solange Sie mit DEFFN arbeiten, keine frei programmierbaren Zeichen definieren.

Durch Betätigung der beiden RESET-Tasten können Sie jederzeit das Programmodul wieder desaktivieren.

CLS
 PRINT"Mit Hilfe dieses Programms sind Colour-Genie Besitzer ohne Diskettenstation in der Lage, unter Microsoft-BASIC mit der Funktion DEFFN zu arbeiten."
 PRINT"Ein dazu notwendiges Treiber-programm in Maschinensprache wird dazu in den Speicher der frei programmierbaren Zeichen geladen, mit denen dann nicht mehr gearbeitet werden darf."

```
40
        A=&HF400: 'Anfang des Treibers
50
        E=&HF528: 'Endadresse des Treibers
60
        FOR X=A TO E
        READ W: POKE X.W
70
80
        SU=SU+W
90
        NEXT X
        IF SU <> 37624 THEN PRINT"
100
        EINGABEFEHLER IN DEN DATA-ZEILEN":STOP
        PRINT: PRINT "Treiberprogramm eingebunden."
110
120
        FOR X=1T0100:NEXTX
130
        CALL F400
140
        DATA
                 33, 127
                 244, 34, 86, 65, 33
150
        DATA
                 47, 244, 34, 92, 65
160
        DATA
                 195, 193, 29, 183, 194
214, 9, 201, 215, 62
170
        DATA
180
        DATA
                 128, 50, 220, 64, 182
190
        DATA
                 71, 205, 18, 38, 24
200
        DATA
                 8, 62, 128, 50, 220
210
        DATA
                 64, 205, 13, 38, 58
175, 64, 254, 3, 201
220
        DATA
230
        DATA
                 254, 190, 32, 25, 205
20, 244, 205, 40, 40
240
        DATA
250
        DATA
                 125, 18, 19, 124, 18
260
        DATA
                 62, 40, 190, 194, 5
270
        DATA
                 31, 215, 205, 13, 38
62, 44, 24, 244, 254
280
        DATA
290
        DATA
                 193, 194, 151, 25, 205
96, 244, 213, 207, 213
300
        DATA
310
        DATA
                 205, 2, 43, 227, 115
35, 114, 225, 201, 17
236, 67, 215, 208, 214
320
        DATA
330
        DATA
340
        DATA
                 48, 135, 131, 95, 215
201, 70, 33, 94, 244
350
        DATA
360
         DATA
                 229, 197, 205, 41, 244
370
        DATA
                 245, 204, 218, 41, 235
33, 33, 65, 241, 201
205, 20, 244, 245, 175
380
        DATA
390
         DATA
400
         DATA
410
         DATA
                 245, 235, 126, 35, 102
                 111, 124, 181, 202, 74
30, 26, 254, 40, 32
420
         DATA
430
         DATA
                 63, 207, 40, 213, 205
33, 244, 193, 34, 235
67, 32, 9, 213, 245
197, 213, 205, 136, 40
440
         DATA
450
         DATA
460
         DATA
470
         DATA
                 24, 16, 237, 68, 111
38, 255, 57, 249, 237
480
         DATA
490
         DATA
                 68, 213, 245, 197, 213
205, 15, 244, 209, 42
235, 67, 227, 215, 205
43, 31, 209, 26, 190
500
         DATA
510
         DATA
520
         DATA
530
         DATA
                 194, 151, 25, 235, 254
540
         DATA
                 41, 40, 4, 207, 44
550
         DATA
                 24, 197, 19, 215, 207
560
         DATA
                 213, 213, 205, 55, 35
570
         DATA
                 43, 215, 194, 151, 25
225, 34, 235, 67, 231
32, 50, 237, 91, 179
580
         DATA
590
         DATA
600
         DATA
```

Abb. A.1: Das Treiberprogramm für DEFFN unter Kassettenbetrieb (Fortsetzung)

```
64, 42, 33, 65, 27
27, 27, 223, 40, 5
205, 67, 40, 24, 32
237, 91, 211, 64, 205
       DATA
610
       DATA
620
       DATA
630
640
        DATA
       DATA
                245, 41, 34, 179, 64
650
               1, 3, 0, 237, 176
24, 15, 209, 254,
        DATA
660
        DATA
670
        DATA
                40, 238, 33, 0, 0
680
                57, 235, 205, 15, 244
690
        DATA
                235, 249, 241, 183, 32
700
        DATA
                237, 231, 204, 194, 41
710
        DATA
720
        DATA
                42, 235, 67, 43, 215
730
        DATA
                241, 195, 25, 40,0
```

Abb. A.1: Das Treiberprogramm für DEFFN unter Kassettenbetrieb (Fortsetzung)

## Anhang B Wichtige Speicheradressen

In diesem Abschnitt sollte ursprünglich ein anderes Thema behandelt werden. Daß hier schließlich doch die Adressen von Interpreterroutinen und vom Kommunikationsbereich behandelt werden, hat mehrere Gründe. Erstens kann es vorkommen, daß Ihnen irgendwann Software in die Hände fällt, in der über PEEK und POKE bestimmte Adressen dieser Art angesprochen werden, so daß ein Nachschlagewerk für das Verständnis eines solchen Programms wünschenswert ist. Zweitens werden auch in diesem Buch solche Adressen (wie im Beispiel "Ermittlung der gegenwärtigen Cursor-Position auf dem Bildschirm") verwendet, zu denen man im BASIC-Handbuch keinerlei Dokumentation findet.

Das liegt in erster Linie daran, daß die Daten, die sich in solchen Speicheradressen befinden, nicht für die Nutzung durch Anwender, sondern als Informationsbausteine für den Interpreter vorgesehen sind. So muß der Interpreter z. B. wissen, mit welcher Adresse ein sich im Speicher befindendes BASIC-Programm beginnt, um dieses abarbeiten zu können.

Für Sie kann diese Information dann von Nutzen sein, wenn Sie solche rechnerinternen Vorgänge nachvollziehen wollen.

Im folgenden finden Sie eine Tabelle solcher Speicheradressen mit einigen Anwendungsbeispielen:

| Adresse HEX | Adresse DEZ | Bedeutung                                                                                             |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3800-380F   | 14336-14351 | CRTC-Controller: Werte für den LGR-Bildschirm (detaillierte Beschreibung siehe Handbuch Seite 115ff.) |
| 3810-381F   | 14352-14367 | CRTC-Controller: Werte für den FGR-Bildschirm bei PAL-Monitor                                         |
| 3823-3832   | 14371-14386 | CRTC-Controller: Werte für den LGR-Bildschirm (NTSC-Norm)                                             |
| 3833-3842   | 14387-14402 | CRTC-Controller: Werte für den FGR-Bildschirm (NTSC-Norm)                                             |
| 4020-4021   | 16417-16417 | Cursoradresse                                                                                         |

| Adresse HEX | Adresse DEZ               | Bedeutung                                         |  |  |
|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| 4022        | 16418                     | Cursorzeichen (ASCII-Code)                        |  |  |
| 4023        | 16419                     | Letzter Farbencode im LGR-Modus                   |  |  |
| 4024        | 16420                     | Letztes gedrücktes Zeichen für REPEAT             |  |  |
| 4028        | 16424                     | Drucker: Anzahl der Zeilen pro Seite              |  |  |
| 4029        | 16425                     | Drucker: Zeilenzähler                             |  |  |
| 4036        | 16438                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F801             |  |  |
| 4037        | 16439                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F802             |  |  |
| 4038        | 16440                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F804             |  |  |
| 4039        | 16441                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F808             |  |  |
| 403A        | 16442                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F810             |  |  |
| 403B        | 16443                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F820             |  |  |
| 403C        | 16444                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F840             |  |  |
| 403D        | 16445                     | Tastaturstatus für Tastaturzeile F880             |  |  |
|             | TOTAL TRAINS - PROPERTY S | (s. S. 125 BASIC-Handbuch)                        |  |  |
| 4099        | 16537                     | INKEY-Zwischenspeicher                            |  |  |
| 409A        | 16538                     | Letzter Fehlercode für ERR                        |  |  |
| 409B        | 16539                     | Druckkopfposition                                 |  |  |
| 409C        | 15540                     | Ausgabekennung: 0=Video, 1=Drucker, 2=Kass.       |  |  |
| 409D        | 16541                     | Zeilenlänge auf dem Bildschirm                    |  |  |
| 40A2        | 16546                     | aktuelle Zeilennummer                             |  |  |
| 40A4-40A5   | 16548-16549               | Speicheradresse, von der ab ein Programm          |  |  |
|             |                           | im Speicher abgelegt wurde (Berechnung:           |  |  |
|             |                           | ADR=PEEK(&H40A4)+256XPEEK(&H40A5))                |  |  |
| 40A6        | 16550                     | Position des Cursors in der Bildschirmzeile       |  |  |
| 40B1-40B2   | 16561-16562               | Letzter im BASIC verfügbarer Speicherplatz        |  |  |
| 40DA-40DB   |                           | Aktuelle DATA-Zeile für READ-Anweisung            |  |  |
| 40EA        | 16618                     | Zeile, in der der letzte Fehler auftrat           |  |  |
| 40EC        | 16620                     | Zeilennummer für EDIT.                            |  |  |
| 40EE        | 16622                     | Zeigt auf die Anweisung, bei deren Ausführung der |  |  |
| 1,000,000   |                           | letzte Fehler auftrat.                            |  |  |
| 42F0-430F   | 17138-17167               | CRTC-Tabelle: wird von 3800 hierhin kopiert.      |  |  |
| 4310-4312   | 16168-17170               | Aufzeichnungsrate für Programme und Daten         |  |  |
|             |                           | auf Kassette                                      |  |  |
| 4313        | 17171                     | Code der FCOLOUR-Farbe, mit der gerade            |  |  |
|             |                           | gezeichnet wird                                   |  |  |
| 4314        | 17172                     | Letzter verwendeter SCALE-Faktor                  |  |  |
| 4390-439F   | 17296-17311               | Farbencodetabelle                                 |  |  |
|             |                           | and the second                                    |  |  |
|             |                           |                                                   |  |  |
|             |                           |                                                   |  |  |
|             |                           |                                                   |  |  |
|             | L                         |                                                   |  |  |

Wie man einige der Funktionen sinnvoll in eigenen Programmen anwenden kann, entnehmen Sie den Abbildungen B.1 und B.2.

```
10
      CLS: CLEAR 1000
      PRINT"AUS DEN SPEICHERADRESSEN KANN FOL-
20
      GENDES ENTNOMMEN WERDEN: ": PRINT: PRINT
30
      P=PEEK (&H4023)+1
      PRINT"DIE ZULETZT VON IHNEN FUER DEN LGR-
40
      BILDSCHIRM ANGEWAEHLTE FARBE HATTE DEN
      FARBENCODE ";P;", ALSO COLOUR ":P
50
      P=PEEK (&H4024)
      PRINT"DAS ZULETZT VON IHNEN AUF DER TAS-
60
      TATUR BETAETIGTE ZEICHEN HAT DEN ASCII-CODE
      :":P
70
      P=PEEK (&H409A)
      IF P=0 THEN A$="KEIN FEHLER" ELSE A$="EIN FE
80
      HLER MIT DEM FEHLERCODE ERR="+STR$(P)
      PRINT"IM PROGRAMM TAUCHTE "; As; " AUF."
90
      P=PEEK (&H40A4) +256*PEEK (&H40A5)
100
      PRINT"DIESES PROGRAMM WURDE VOM RECHNER AB S
110
      PEICHERADRESSE ":P:" ABGELEGT. "
120
      P=PEEK (&H4ØA6)
      PRINT"DER CURSOR BEFINDET SICH Z.ZT. IN BILD
130
      SCHIRMSPALTE ":P
140
      P=PEEK (&H40B1) +256*PEEK (&H40B2)
      PRINT"DER LETZTE Z.ZT. VERWENDBARE SPEICHERP
150
      LATZ HAT DIE ADRESSE ";P
```

Abb. B.1: Bestimmte Speicheradressen können wertvolle Informationen enthalten, die Sie nicht direkt über eine BASIC-Anweisung abrufen können



Abb. B.2: Bildschirmausgabe zum Programm in Abb. B.1

### Anhang C

Im folgenden finden Sie einige Zeichensätze, die Sie mit Hilfe des im Kapitel 2 vorgestellten Hilfsprogramms in den Speicher für frei definierbare Zeichen laden können. An das Ende der DATA-Zeilen wird das Programm aus Abb. 2.17 angehängt und durch RUN gestartet. Die im folgenden vorgestellten Schrifttypen tragen die Namen

- O COUNT
- O BLIPPO-BLACK
- O GOTHIC
- O COLOSSAL
- O BYTE
- O STOP
- O PUDGY
- O PINOCCHIO
- O OUTLINE

```
32 REM SCHRIFTTYPE
                     COUNT
33 DATA 0,0,246,246,0,0,0,0
                                       : REM
34 DATA 0,160,192,0,160,192,0,0
                                       : REM
35 DATA 100,254,254,100,254,100,0,0
                                       :REM #
36 DATA 40,100,246,222,76,40,0,0
                                       :REM $
37 DATA 98,100,8,16,38,70,0,0
                                       : REM %
38 DATA 92,254,254,162,138,76,0,0
                                       :REM &
39 DATA 0,0,160,192,0,0,0,0
                                       : REM
40 DATA 0,56,124,238,198,0,0,0
                                       : REM
41 DATA 0,198,238,124,56,0,0,0
                                       : REM
42 DATA 84,56,254,254,56,84,0,0
                                       :REM *
43 DATA 0,24,60,60,24,0,0,0
                                       : REM
44 DATA 0,0,5,6,0,0,0,0
                                       : REM
45 DATA 0,24,24,24,24,24,0,0
                                       : REM
46 DATA 0,6,6,0,0,0,0,0
                                       : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,128,0
                                       : REM
48 DATA 126,254,254,162,194,252,0,0
                                       : REM (
49 DATA 0,64,254,254,254,0,0,0
                                       : REM
50 DATA 70,142,254,250,98,2,0,0
                                       : REM 2
51 DATA 68,130,146,254,254,108,0,0
                                       : REM 3
52 DATA 56,72,254,254,254,8,0,0
                                       : REM
53 DATA 244,210,222,222,222,204,0,0
                                       : REM
54 DATA 124,254,254,146,146,76,0,0
                                       : REM
                                            6
55 DATA 134,158,254,248,224,128,0,0
                                       :REM 7
56 DATA 108,254,254,146,146,108,0,0
                                       : REM &
57 DATA 100,146,146,254,254,124,0,0
                                       :REM 9
58 DATA 0,54,54,0,0,0,0,0
                                       : REM
59 DATA 0,53,54,0,0,0,0,0
                                       :REM ;
60 DATA 0,16,56,124,238,198,0,0
                                       : REM
                                            <
61 DATA 0,54,54,54,54,54,0,0
                                       : REM
62 DATA 195,231,126,60,16,0,0,0
                                       :REM >
63 DATA 64,128,138,250,250,112,0,0
                                       : REM
64 DATA 124,254,146,170,154,114,0,0
                                       :REM @
65 DATA 126,200,200,254,254,126,0,0
                                       : REM A
66 DATA 254,254,254,146,146,108,0,0
                                       : REM IB
67 DATA 124,254,254,130,130,68,0,0
                                       : REM C
68 DATA 254,254,254,130,130,124,0,0
                                       : REM D
69 DATA 124,254,254,146,146,130,0,0
                                       :REM E
70 DATA 126,254,254,144,144,128,0,0
                                       :REM #
71 DATA 124,254,254,130,138,76,0,0
                                       : REM G
72 DATA 254,254,254,16,16,254,0,0
                                       : REM H
73 DATA 0,0,254,254,254,0,0,0
                                       : REM
74 DATA 0,4,2,254,254,252,0,0
                                       : REM
75 DATA 254,254,254,16,16,238,0,0
                                       : REM IN
76 DATA 254,254,254,2,2,0,0
                                       : REM
77 DATA 126,254,192,126,192,126,0,0
                                       :REM M
78 DATA 126,254,254,128,128,126,0,0
                                       : REM I
79 DATA 124,254,254,130,130,124,0,0
                                       : REM (
```

```
80 DATA 254,254,254,144,144,96,0,0
                                       : REM F
81 DATA 124,254,254,130,130,127,1,0
                                       :REM Q
82 DATA 254,254,254,144,144,110,0,0
                                       : REM F
83 DATA 100,242,186,186,158,76,0,0
                                       : REM S
84 DATA 0,128,254,254,254,128,0,0
                                       : REM T
85 DATA 252,254,254,2,2,252,0,0
                                       : REM U
86 DATA 224,252,254,30,28,224,0,0
                                       : REM V
87 DATA 252,6,252,6,254,252,0,0
                                       : REM W
88 DATA 238,254,254,16,16,238,0,0
                                       : REM H
89 DATA 224,240,254,30,30,240,0,0
                                       :REM W
90 DATA 134,142,158,242,226,194,0,0
                                       :REM Z
91 DATA 0,126,255,255,129,129,0,0
                                       : REM
92 DATA 128,64,32,16,8,4,2,0
                                       : REM
93 DATA 0,129,129,255,255,126,0,0
                                       :REM T
94 DATA 8,24,48,16,8,0,0,0
                                       :REM ^
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,224,208,0,0,0,0
                                       :REM '
97 DATA 28,34,34,60,62,30,0,0
                                       : REM or
98 DATA 252,254,254,34,34,28,0,0
                                       :REM &
99 DATA 28,62,62,34,34,20,0,0
                                       : REM @
100 DATA 28,34,34,254,254,252,0,0
                                       : REM di
101 DATA 28,62,62,42,42,18,0,0
                                       :REM €
102 DATA 0,126,254,254,144,80,0,0
                                       :REM #
103 DATA 25,37,37,63,63,30,0,0
                                       :REM 3
104 DATA 254,254,254,16,16,14,0,0
                                       : REM #
105 DATA 0,0,190,190,190,0,0,0
                                       :REM #
106 DATA 0,2,1,191,191,190,0,0
                                       :REM .
107 DATA 254,254,254,16,16,110,0,0
                                       : REM H
10B DATA 0,0,254,254,254,0,0,0
                                       :REM #
109 DATA 30,62,48,30,48,30,0,0
                                       :REM m
110 DATA 30,62,62,32,32,30,0,0
                                       :REM m
111 DATA 28,62,62,34,34,28,0,0
                                       :REM o
112 DATA 63,63,63,34,34,28,0,0
                                       : REM ID
113 DATA 28,34,34,63,63,63,0,0
                                       : REM OF
114 DATA 0,30,62,62,32,16,0,0
                                       :REM &
115 DATA 20,50,42,42,38,20,0,0
                                        :REM @
116 DATA 0,252,254,254,34,36,0,0
                                       :REM t
117 DATA 60,62,62,2,2,60,0,0
                                        : REM W
118 DATA 48,60,62,2,12,48,0,0
                                        : REM v
119 DATA 60,6,60,6,62,60,0,0
                                        :REM W
120 DATA 54,62,62,8,8,54,0,0
                                        :REM #
121 DATA 57,5,5,63,63,62,0,0
                                        :REM y
122 DATA 38,46,62,58,50,34,0,0
                                        :REM Z
123 DATA 0,16,126,255,195,195,0,0
                                        :REM C
124 DATA 0,0,0,255,0,0,0,0
                                        : REM
125 DATA 0,195,195,255,126,16,0,0
                                        : REM
                                             3
                                        :REM ~
126 DATA 8,16,16,8,8,16,0,0
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
                    BLIPPO BLACK
33 DATA 0,0,0,242,0,0,0,0
                                      : REM
34 DATA 0,0,224,0,0,224,0,0
                                      : REM
35 DATA 0,40,254,40,254,40,0,0
                                      : REM #
36 DATA 0,36,84,254,84,72,0,0
                                      :REM $
37 DATA 98,100,8,16,38,70,0,0
                                      : REM %
38 DATA 0,12,114,138,100,10,0,0
                                      :REM &
39 DATA 0,0,32,192,0,0,0,0
                                      : REM
40 DATA 0,0,56,68,130,0,0,0
                                      : REM
41 DATA 0,0,130,68,56,0,0,0
                                      : REM
42 DATA 0,84,56,254,56,84,0,0
                                      : REM
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                      :REM +
44 DATA 0,0,1,6,0,0,0,0
                                      : REM
45 DATA 0,16,16,16,16,16,0,0
                                      : REM
46 DATA 0,0,6,6,0,0,0,0
                                      : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,0,0
                                      : REM /
48 DATA 0,124,138,146,162,124,0,0
                                      :REM @
49 DATA 0,2,130,254,2,2,0,0
                                      : REM
                                            1
50 DATA 0,70,138,146,146,102,0,0
                                      :REM 2
51 DATA 0,68,130,146,146,108,0,0
                                      : REM
52 DATA 0,8,24,40,74,254,10,0
                                      : REM 4
53 DATA 0,244,146,146,146,204,0,0
                                      :REM 5
54 DATA 0,124,146,146,146,76,0,0
                                      : REM
                                            6
55 DATA 0,192,128,158,160,192,0,0
                                            7
                                      : REM
56 DATA 0,108,146,146,146,108,0,0
                                      :REM 8
57 DATA 0,100,146,146,146,124,0,0
                                      :REM 9
58 DATA 0,0,0,36,0,0,0,0
                                      : REM
59 DATA 0,0,1,38,0,0,0,0
                                      : REM
60 DATA 0,16,40,68,130,130,0,0
                                      :REM <
61 DATA 0,40,40,40,40,40,0,0
                                      :REM =
62 DATA 0,130,130,68,40,16,0,0
                                      : REM
                                            >
63 DATA 0,64,128,138,144,96,0,0
                                      :REM ?
64 DATA 124,146,170,170,154,114,0,0
                                      :REM @
65 DATA 2,62,82,144,82,62,2,0
                                      : REM A
66 DATA 130,254,146,146,146,108,0,0
                                      : REM B
67 DATA 0,124,130,130,130,68,0,0
                                      :REM C
68 DATA 130,254,130,130,130,124,0,0
                                      :REM D
69 DATA 130,254,146,186,130,198,0,0
                                      :REM E
70 DATA 130,254,146,144,184,192,0,0
                                       :REM F
71 DATA 0,124,130,130,146,92,16,0
                                       :REM G
72 DATA 130,254,146,16,146,254,130,0 :REM H
73 DATA 0,198,130,254,130,198,0,0
                                       :REM I
74 DATA 8,12,2,2,130,252,128,0
                                       :REM J
75 DATA 130,254,18,40,68,130,130,0
                                       : REM K
76 DATA 130,254,130,2,2,6,0,0
                                       : REM L
77 DATA 130,254,66,48,66,254,130,0
                                      :REM M
78 DATA 130,254,66,32,146,254,130,0
                                       :REM H
79 DATA 0,124,130,130,130,124,0,0
                                       :REM 0
```

```
80 DATA 130,254,146,144,144,96,0,0
                                       : REM P
B1 DATA 0,124,130,138,132,122,0,0
                                       :REM Q
82 DATA 130,254,146,144,154,102,2,0
                                       :REM R
83 DATA 100,150,146,146,210,76,0,0
                                       :REM S
84 DATA 192,128,130,254,130,128,192,0:REM T
85 DATA 128,252,130,2,130,252,128,0
                                       :REM U
86 DATA 128,248,132,2,132,248,128,0
                                       :REM U
87 DATA 128,254,4,24,4,254,128,0
                                       : REM W
88 DATA 130,198,40,16,40,198,130,0
                                       :REM X
89 DATA 128,224,146,14,146,224,128,0 :REM Y
90 DATA 0,198,138,146,162,198,0,0
                                       :REM Z
91 DATA 0,254,130,130,130,0,0,0
                                       : REM
                                            E
92 DATA 64,32,16,8,4,2,0,0
                                       : REM
93 DATA 0,130,130,130,254,0,0,0
                                       : REM
94 DATA 0,32,64,128,64,32,0,0
                                       : REM
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,128,64,32,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 4,42,42,42,28,2,0,0
                                       :REM a
98 DATA 130,254,20,34,34,28,0,0
                                       :REM b
99 DATA 0,28,34,34,34,20,0,0
                                       :REM o
100 DATA 0,28,34,34,20,254,130,0
                                       :REM of
101 DATA 0,28,42,42,42,26,0,0
                                       :REM e
102 DATA 0,18,126,146,144,64,0,0
                                       :REM f
103 DATA 0,25,37,37,25,62,0,0
                                       :REM @
104 DATA 130,254,18,32,34,30,2,0
                                       :REM h
105 DATA 0,0,34,190,2,0,0,0
                                       :REM i
106 DATA 0,2,1,1,33,190,0,0
                                       : REM
                                            j
107 DATA 130,254,4,8,52,34,0,0
                                       :REM k
108 DATA 0,0,130,254,2,0,0,0
                                        : REM
109 DATA 34,62,32,62,32,30,0,0
                                       :REM m
110 DATA 34,62,16,32,32,30,0,0
                                       :REM n
111 DATA 0,28,34,34,34,28,0,0
                                        :REM o
112 DATA 33,63,24,36,36,24,0,0
                                       :REM po
113 DATA 0,24,36,36,24,63,33,0
                                        :REM of
114 DATA 34,62,18,32,32,16,0,0
                                        : REM r
115 DATA 0,18,42,42,42,36,0,0
                                        :REM s
116 DATA 32,32,252,34,34,4,0,0
                                        :REM t
117 DATA 32,60,34,2,4,62,34,0
                                        : REM TE
118 DATA 32,56,36,2,36,56,32,0
                                        :REM V
119 DATA 32,62,2,28,2,62,32,0
                                        : REM w
120 DATA 34,34,20,8,20,34,34,0
                                        :REM >C
121 DATA 32,57,37,5,5,62,32,0
                                        :REM y
122 DATA 0,50,38,42,50,38,0,0
                                        :REM z
123 DATA 0,16,108,130,130,130,0,0
                                        :REM C
124 DATA 0,0,0,255,0,0,0,0
                                        : REM
                                             1
125 DATA 0,130,130,130,108,16,0,0
                                        : REM
126 DATA 0,64,128,64,128,0,0,0
                                        : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
                    GOTHIC
33 DATA 0,0,0,242,0,0,0,0
                                       : REM
34 DATA 0,224,224,0,224,224,0,0
                                       : REM
35 DATA 0,40,254,40,254,40,0,0
                                       :REM #
36 DATA 0,36,84,254,84,72,0,0
                                       : REM
37 DATA 98,100,8,16,38,70,0,0
                                       : REM %
38 DATA 0,12,114,138,100,2,0,0
                                       :REM &
39 DATA 0,0,224,224,0,0,0,0
                                       : REM
40 DATA 0,0,56,68,130,0,0,0
                                       : REM
41 DATA 0,0,130,68,56,0,0,0
                                       : REM
42 DATA 0,84,56,254,56,84,0,0
                                       : REM
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                       : REM
44 DATA 0,0,1,6,0,0,0,0
                                       : REM
45 DATA 0,16,16,16,16,16,0,0
                                       : REM
46 DATA 0,0,6,6,0,0,0,0
                                       : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,0,0
                                       : REM
48 DATA 0,124,138,146,162,124,0,0
                                       : REM
49 DATA 0,34,66,254,2,2,0,0
                                       : REM
                                            1
50 DATA 0,70,138,138,146,98,0,0
                                       : REM 2
51 DATA 0,68,130,146,146,108,0,0
                                       :REM 3
52 DATA 8,24,40,72,254,8,0,0
                                       : REM 4
53 DATA 0,244,146,146,146,140,0,0
                                       :REM 5
54 DATA 0,60,82,146,146,12,0,0
                                       : REM
55 DATA 0,192,128,158,160,192,0,0
                                       : REM
                                           7
56 DATA 0,108,146,146,146,108,0,0
                                       :REM 8
57 DATA 0,96,146,146,148,120,0,0
                                       : REM 9
58 DATA 0,0,0,36,0,0,0,0
                                       : REM
59 DATA 0,0,1,38,0,0,0,0
                                       : REM
60 DATA 0,16,40,68,130,130,0,0
                                       : REM
61 DATA 0,40,40,40,40,40,0,0
                                       :REM =
62 DATA 0,130,130,68,40,16,0,0
                                       : REM
63 DATA 0,64,128,138,144,96,0,0
                                       :REM ?
64 DATA 0,124,146,170,154,114,0,0
                                       :REM @
65 DATA 66,156,168,72,40,28,2,0
                                       :REM A
66 DATA 186,84,146,146,146,108,0,0
                                       :REM 8
67 DATA 56,68,186,130,162,68,0,0
                                       : REM
68 DATA 254,68,130,130,68,56,0,0
                                       :REM D
69 DATA 186,84,146,146,130,68,0,0
                                       :REM E
70 DATA 146,124,144,144,128,64,0,0
                                       :REM F
71 DATA 56,76,148,148,149,95,0,0
                                       :REM 9
72 DATA 2,124,144,144,144,78,0,0
                                       :REM A
73 DATA 34,68,68,124,68,68,136,0
                                       : REM I
74 DATA 4,10,2,2,4,120,128,0
                                       :REM J
75 DATA 146,124,16,40,68,130,0,0
                                       :REM X
76 DATA 2,124,130,130,66,2,4,0
                                       : REM L
77 DATA 146,124,128,124,128,124,0,0
                                       :REM III
78 DATA 146,124,64,60,2,124,128,0
                                       : REM W
79 DATA 56,68,186,130,130,68,56,0
                                       :REM ①
```

```
BO DATA 146,124,144,144,144,96,0,0
                                       : REM P
81 DATA 66,162,198,134,138,74,52,0
                                       :REM 2
82 DATA 146,124,144,144,152,102,0,0
                                       :REM R
83 DATA 34,84,84,84,84,84,136,0
                                       :REM =
84 DATA 88,100,122,66,66,66,132,0
                                       :REM C
85 DATA 64,128,124,2,2,124,128,0
                                       :REM T
86 DATA 64,128,120,68,130,132,120,0
                                       : REM 10
87 DATA 128,124,2,124,66,68,56,0
                                       : REM TO
88 DATA 66,132,72,56,36,66,132,0
                                       :REM X
89 DATA 68,130,114,10,10,114,140,0
                                       : REM &
                                       :REM Z
90 DATA 0,134,138,146,162,194,0,0
91 DATA 0,254,130,130,130,0,0,0
                                       : REM C
92 DATA 64,32,16,8,4,2,0,0
                                       : REM
93 DATA 0,130,130,130,254,0,0,0
                                       :REM 3
94 DATA 0,32,64,254,64,32,0,0
                                       : REM 1
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,128,64,32,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 4,42,42,42,28,2,0,0
                                       :REM a
98 DATA 0,254,20,34,34,28,0,0
                                       :REM b
99 DATA 0,28,34,34,34,20,0,0
                                       :REM o
100 DATA 0,28,34,34,20,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 0,28,42,42,42,24,0,0
                                       :REM e
102 DATA 16,16,126,144,144,64,0,0
                                       : REM +
103 DATA 0,24,37,37,25,62,0,0
                                       :REM 9
104 DATA 0,254,16,32,32,30,0,0
                                       :REM h
105 DATA 0,0,34,190,2,0,0,0
                                       :REM i
                                       :REM j
106 DATA 0,2,1,1,33,190,0,0
107 DATA 0,254,4,8,20,34,0,0
                                       :REM k
10B DATA 0,0,130,254,2,0,0,0
                                       :REM 1
109 DATA 32,62,32,62,32,30,0,0
                                       :REM m
110 DATA 0,62,16,32,32,30,0,0
                                       :REM n
111 DATA 0,28,34,34,34,28,0,0
                                       :REM o
                                       : REM p
112 DATA 0,63,24,36,36,24,0,0
113 DATA 0,24,36,36,24,63,0,0
                                       :REM a
114 DATA 0,62,16,32,32,16,0,0
                                       :REM r
115 DATA 0,18,42,42,42,36,0,0
                                       :REM s
116 DATA 32,32,252,34,34,4,0,0
                                       :REM t
                                       :REM u
117 DATA 0,60,2,2,4,62,0,0
118 DATA 0,56,4,2,4,56,0,0
                                       :REM U
119 DATA 0,62,2,28,2,62,0,0
                                        : REM W
120 DATA 0,34,20,8,20,34,0,0
                                       :REM ×
121 DATA 0,56,5,5,5,62,0,0
                                        :REM y
122 DATA 0,34,38,42,50,34,0,0
                                        :REM Z
123 DATA 0,16,108,130,130,130,0,0
                                        : REM C
124 DATA 0,0,0,255,0,0,0,0
                                        : REM
                                             -
125 DATA 0,130,130,130,108,16,0,0
                                        : REM
                                        : REM
126 DATA 0,64,128,64,128,0,0,0
```

```
80 DATA 254,254,216,216,248,112,0,0
                                       :REM P
81 DATA 124,254,194,202,196,122,0,0
                                       : REM Q
82 DATA 254,254,216,220,254,118,0,0
                                       :REM 段
83 DATA 100,246,214,214,222,76,0,0
                                       REM S
84 DATA 192,192,254,254,192,192,0,0
                                       : REM T
85 DATA 252,254,6,6,254,252,0,0
                                       : REM U
86 DATA 248,252,6,6,252,248,0,0
                                       : REM U
87 DATA 254,254,4,24,4,254,254,0
                                       : REM M
88 DATA 198,238,56,56,238,198,0,0
                                       : REM X
89 DATA 224,240,30,30,240,224,0,0
                                       : REM Y
90 DATA 198,206,222,246,230,198,0,0
                                       :REM Z
91 DATA 254,254,198,198,198,0,0,0
                                       :REM C
92 DATA 192,224,112,56,28,14,6,0
                                       : REM N
93 DATA 198,198,198,254,254,0,0,0
                                       :REM 3
                                       :REM -
94 DATA 32,96,224,224,96,32,0,0
95 DATA 3,3,3,3,3,3,0
                                       : REM
                                       : REM
96 DATA 0,128,192,96,48,16,0,0
97 DATA 4,46,42,42,62,30,0,0
                                       :REM a
98 DATA 254,254,34,34,62,28,0,0
                                       :REM b
99 DATA 28,62,34,34,54,20,0,0
                                       :REM c
100 DATA 28,62,34,34,254,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 28,62,42,42,58,16,0,0
                                       :REM e
102 DATA 16,126,254,144,208,64,0,0
                                       :REM f
103 DATA 24,61,37,37,63,30,0,0
                                       :REM 9
104 DATA 254,254,32,32,62,30,0,0
                                       : REM h
105 DATA 0,0,94,94,0,0,0,0
                                        : REM i
106 DATA 6,7,1,1,191,190,0,0
                                        :REM .j
107 DATA 254,254,8,28,54,34,0,0
                                       : REM IK
108 DATA 0,130,254,254,2,0,0,0
                                        :REM 1
109 DATA 62,62,32,62,62,32,30,0
                                       : REM m
110 DATA 62,62,32,32,62,30,0,0
                                        : REM n
111 DATA 28,62,34,34,62,28,0,0
                                        : REM o
112 DATA 63,63,36,36,60,24,0,0
                                        :REM p
113 DATA 24,60,36,36,63,63,0,0
                                        :REM q
114 DATA 62,62,32,32,48,16,0,0
                                        : REM r
115 DATA 16,58,42,42,46,4,0,0
                                        :REM 5
116 DATA 32,252,254,34,38,4,0,0
                                        : REM t
117 DATA 60,62,2,2,62,62,0,0
                                        :REM u
118 DATA 56,60,6,60,56,0,0
                                        : REM U
119 DATA 60,2,62,62,2,62,62,0
                                        : REM w
120 DATA 34,54,28,28,54,34,0,0
                                        :REM x
121 DATA 56,61,5,5,63,62,0,0
                                        : REM y
122 DATA 34,38,46,58,50,34,0,0
                                        :REM Z
123 DATA 16,124,254,198,198,0,0,0
                                        :REM €
124 DATA 0,0,255,255,0,0,0,0
                                        : REM
                                        : REM
125 DATA 0,198,198,254,124,16,0,0
                                             3
126 DATA 0,0,16,32,16,32,0,0
                                        : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
33 DATA 0,0,250,250,250,0,0,0
                                       : REM
34 DATA 0,208,224,0,208,224,0,0
                                       : REM "
35 DATA 68,254,68,68,68,254,68,0
                                       :REM #
36 DATA 0,116,84,214,84,92,0,0
                                       :REM 与
37 DATA 226,164,232,16,46,74,142,0
                                       : REM %
38 DATA 0,110,146,138,68,2,0,0
                                       : REM &
39 DATA 0,0,208,208,224,0,0,0
                                       : REM
40 DATA 0,56,124,198,130,0,0,0
                                       : REM
41 DATA 0,130,198,124,56,0,0,0
                                       :REM )
42 DATA 68,40,254,40,68,0,0,0
                                       :REM *
43 DATA 0,16,16,124,28,16,0,0
                                       : REM
44 DATA 0,0,13,13,14,0,0,0
                                       : REM
45 DATA 0,24,24,24,24,24,0,0
                                       :REM -
46 DATA 0,0,14,14,14,0,0,0
                                       : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,128,0
                                       : REM
48 DATA 254,142,146,162,254,0,0,0
                                       :REM Ø
49 DATA 130,130,254,2,2,0,0,0
                                       :REM 1
50 DATA 158,158,146,146,146,242,0,0
                                       : REM 2
51 DATA 2,146,146,158,254,0,0,0
                                       : REM 3
52 DATA 248,8,8,14,254,8,0,0
                                       :REM 4
53 DATA 246,146,146,158,158,0,0,0
                                       : REM 5
54 DATA 254,158,146,146,222,0,0,0
                                       : REM 6
55 DATA 192,142,158,160,192,0,0,0
                                       :REM 7
56 DATA 254,158,146,146,254,0,0,0
                                       :REM B
57 DATA 246,146,146,158,254,0,0,0
                                       :REM 9
58 DATA 0,0,108,108,108,0,0,0
                                       :REM =
59 DATA 0,0,109,109,110,0,0,0
                                       : REM
                                            =
60 DATA 16,16,40,68,130,0,0,0
                                       :REM <
61 DATA 0,108,108,108,108,108,0,0
                                       : REM =
62 DATA 130,68,40,16,16,0,0,0
                                       :REM >
63 DATA 0,192,128,154,144,144,240,0
                                       : REM
64 DATA 0,0,224,160,160,224,0,0
                                       : REM
65 DATA 254,174,160,160,224,62,0,0
                                       :REM A
66 DATA 254,174,162,162,226,62,0,0
                                       :REM B
67 DATA 254,158,130,130,130,198,0,0
                                       : REM C
68 DATA 254,158,130,130,130,124,0,0
                                       : REM D
69 DATA 254,174,162,162,130,130,0,0
                                       :REM E
70 DATA 254,174,160,160,160,128,0,0
                                       : REM F
71 DATA 254,142,130,146,146,222,0,0
                                       : REM G
72 DATA 254,46,32,32,32,254,0,0
                                       : REM H
73 DATA 0,0,254,30,0,0,0,0
                                       : REM I
74 DATA 4,2,2,2,30,252,0,0
                                       : REM J
75 DATA 254,30,16,48,72,134,0,0
                                       : REM K
76 DATA 254,30,2,2,2,2,0,0
                                       : REM L
77 DATA 254,142,128,254,128,128,126,0:REM IT
78 DATA 254,142,128,124,2,254,0,0
                                       : REM NI
79 DATA 254,142,130,130,130,254,0,0
                                       :REM D
```

```
80 DATA 254,158,144,144,144,240,0,0
                                       : REM P
81 DATA 254,142,130,154,132,250,0,0
                                       : REM D
82 DATA 254,158,144,144,152,246,0,0
                                       : REM R
83 DATA 242,146,146,146,158,158,0,0
                                       : REM 5
84 DATA 128,128,254,142,128,128,0,0
                                       : REM T
85 DATA 254,30,2,2,2,254,0,0
                                       : REM LI
86 DATA 240,56,4,2,4,248,0,0
                                       :REM U
87 DATA 254,14,2,62,2,2,254,0
                                       : REM W
88 DATA 134,72,48,48,72,134,0,0
                                       :REM X
89 DATA 240,16,30,22,16,240,0,0
                                       : REM +
90 DATA 134,142,146,162,194,130,0,0
                                       : REM Z
91 DATA 0,254,130,130,130,0,0,0
                                       :REM [
92 DATA 128,64,32,16,8,4,2,0
                                       : REM
93 DATA 0,0,130,130,130,254,0,0
                                       : REM
                                            1
94 DATA 8,24,48,96,48,24,8,0
                                       : REM ^
95 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 0,46,42,42,42,62,0,0
                                       :REM a
98 DATA 0,254,34,34,34,62,0,0
                                       :REM b
99 DATA 0,62,34,34,34,34,0,0
                                       :REM =
100 DATA 0,62,34,34,34,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 0,62,42,42,42,58,0,0
                                       :REM E
102 DATA 0,32,254,160,160,128,0,0
                                       :REM f
103 DATA 0,61,37,37,37,63,0,0
                                       :REM B
104 DATA 0,254,32,32,32,62,0,0
                                       :REM h
105 DATA 0,0,0,190,190,0,0,0
                                       : REM
106 DATA 0,3,1,1,95,0,0,0
                                       : REM
107 DATA 0,254,8,20,34,0,0,0
                                       :REM k
108 DATA 0,0,0,254,254,0,0,0
                                       : REM
109 DATA 62,32,32,62,32,32,62,0
                                       : REM m
110 DATA 0,62,32,32,32,62,0,0
                                       : REM
111 DATA 0,62,34,34,34,62,0,0
                                       : REM
112 DATA 0,63,36,36,36,60,0,0
                                       : REM
113 DATA 0,60,36,36,36,63,0,0
                                       : REM
114 DATA 0,62,32,32,32,48,0,0
                                       :REM r
115 DATA 0,58,42,42,42,46,0,0
                                       :REM 5
116 DATA 0,32,126,34,34,34,0,0
                                       :REM t
117 DATA 0,0,62,2,2,62,0,0
                                       : REM
118 DATA 0,56,4,2,4,56,0,0
                                       :REM U
119 DATA 62,2,2,30,2,2,62,0
                                       : REM W
120 DATA 0,34,20,8,20,34,0,0
                                        :REM ×
121 DATA 0,61,5,5,5,63,0,0
                                       : REM 4
122 DATA 0,34,38,42,50,34,0,0
                                       :REM Z
123 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                        : REM
124 DATA 0,0,0,127,0,0,0,0
                                        : REM
125 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
                                        : REM
126 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
                                        : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
33 DATA 0,0,246,246,0,0,0,0
                                      : REM
34 DATA 0,224,192,0,224,192,0,0
                                      : REM
35 DATA 36,126,126,0,126,36,0,0
                                      : REM 1
36 DATA 36,84,84,214,84,72,0,0
                                      :REM $
37 DATA 227,167,232,23,229,199,0,0
                                      :REM %
38 DATA 12,114,146,146,146,146,0,0
                                      :REM &
39 DATA 0,0,224,192,0,0,0,0
                                       : REM
40 DATA 0,0,56,68,130,130,0,0
                                      :REM (
41 DATA 130,130,68,56,0,0,0,0
                                      :REM >
42 DATA 0,168,112,216,112,168,0,0
                                      :REM *
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                       :REM +
44 DATA 0,7,6,0,0,0,0,0
                                      : REM
45 DATA 0,16,16,16,16,0,0,0
                                       :REM -
46 DATA 0,6,6,0,0,0,0,0
                                       : REM .
47 DATA 0,6,14,16,224,192,0,0
                                       :REM /
48 DATA 124,138,146,162,194,252,0,0
                                       :REM Ø
49 DATA 0,0,64,128,254,0,0,0
                                       : REM
50 DATA 138,146,146,146,146,98,0,0
                                       :REM 2
51 DATA 130,130,146,146,210,140,0,0
                                      :REM 3
52 DATA 16,48,80,150,150,16,0,0
                                       : REM 4
53 DATA 146,146,146,146,146,140,0,0
                                       : REM 5
54 DATA 0,12,50,194,18,12,0,0
                                       :REM &
55 DATA 128,128,134,152,160,128,0,0
                                       : REM 7
56 DATA 108,146,130,130,146,108,0,0
                                       :REM 8
57 DATA 0,96,144,134,152,96,0,0
                                       :REM 9
58 DATA 0,54,54,0,0,0,0,0
                                       :REM :
59 DATA 0,55,54,0,0,0,0,0
                                       : REM ;
60 DATA 16,40,68,16,40,68,0,0
                                       : REM «
61 DATA 0,40,40,40,0,0,0
                                       :REM =
62 DATA 68,40,16,68,40,16,0,0
                                       :REM >>
63 DATA 0,128,128,138,144,96,0,0
                                       :REM ?
64 DATA 12,18,30,2,60,18,0,0
                                       : REM at
65 DATA 0,14,50,194,50,14,0,0
                                       :REM A
66 DATA 158,146,146,146,146,108,0,0
                                       :REM 3
67 DATA 56,68,130,130,130,130,0,0
                                       :REM C
68 DATA 190,130,130,130,68,56,0,0
                                       : REM D
69 DATA 158,146,146,146,146,146,0,0
                                       :REM =
70 DATA 158,144,144,144,144,144,0,0
                                       : REM =
71 DATA 56,68,130,146,146,148,0,0
                                       : REM G
72 DATA 254,16,16,16,0,254,0,0
                                       : REM H
73 DATA 0,0,130,190,130,0,0,0
                                       : REM
74 DATA 0,2,2,130,188,128,0,0
                                       :REM J
75 DATA 254,0,16,40,68,130,0,0
                                       :REM K
76 DATA 254,2,2,2,2,2,0,0
                                       : REM L
77 DATA 254,128,190,128,128,126,0,0
                                       : REM III
78 DATA 254,128,128,128,128,126,0,0
                                       : REM []
79 DATA 124,130,130,130,130,124,0,0
                                       : REM O
```

```
80 DATA 158,144,144,144,144,96,0,0
                                       :REM P
81 DATA 124,130,129,129,129,125,0,0
                                       :REM ()
82 DATA 144,144,144,144,144,110,0,0
                                       :REM =
83 DATA 0,2,194,34,18,12,0,0
                                       :REM 5
84 DATA 0,188,130,130,130,130,0,0
                                       :REM C
85 DATA 252,2,2,2,2,254,0,0
                                       :REM U
86 DATA 224,24,6,6,24,224,0,0
                                       :REM V
87 DATA 240,14,192,48,14,240,0,0
                                       :REM W
88 DATA 0,130,68,56,68,130,0,0
                                       :REM X
89 DATA 0,224,22,22,22,224,0,0
                                       :REM Y
90 DATA 130,134,138,146,162,130,0,0
                                       :REM Z
91 DATA 0,0,255,129,129,129,0,0
                                       :REM [
92 DATA 192,224,16,8,7,3,0,0
                                       : REM \
93 DATA 129,129,129,255,0,0,0,0
                                       :REM ]
94 DATA 0,8,24,40,24,8,0,0
                                       :REM -
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,192,224,0,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 28,34,34,32,32,62,0,0
                                       : REM a
98 DATA 254,2,34,34,34,28,0,0
                                       : REM b
99 DATA 28,34,34,34,34,34,0,0
                                       :REM C
100 DATA 28,34,34,34,2,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 28,34,34,42,50,34,0,0
                                       :REM @
102 DATA 0,126,144,144,144,0,0,0
                                       :REM F
103 DATA 25,37,37,33,33,30,0,0
                                       :REM 9
104 DATA 254,0,32,32,32,30,0,0
                                       : REM In
105 DATA 0,0,0,190,0,0,0
                                       :REM I
106 DATA 0,0,1,1,190,0,0,0
                                       :REM J
107 DATA 254,0,8,8,20,34,0,0
                                       :REM I
108 DATA 0,0,0,254,0,0,0,0
                                       :REM I
109 DATA 62,32,30,32,32,30,0,0
                                       :REM m
110 DATA 62,32,32,32,32,30,0,0
                                       :REM n
111 DATA 28,34,34,34,34,28,0,0
                                       :REM o
112 DATA 63,32,34,34,34,28,0,0
                                       :REM D
113 DATA 28,34,34,34,32,63,0,0
                                     : REM C
114 DATA 0,30,32,32,32,0,0,0
                                       :REM F
115 DATA 18,42,42,42,42,36,0,0
                                       :REM =
116 DATA 0,252,34,34,34,0,0,0
                                       : REM E
117 DATA 60,2,2,2,2,60,0,0
                                       :REM U
118 DATA 0,56,4,2,4,56,0,0
                                       :REM U
119 DATA 60,2,2,60,2,62,0,0
                                       : REM W
120 DATA 0,34,20,8,20,34,0,0
                                       :REM ×
121 DATA 57,5,35,34,36,24,0,0
                                       :REM 9
122 DATA 34,38,42,42,50,34,0,0
                                       :REM Z
123 DATA 72,252,252,0,252,72,0,0
                                       :REM #
124 DATA 0,40,254,40,40,254,40,0
                                       :REM #
125 DATA 0,40,254,40,254,40,0,0
                                       :REM #
126 DATA 0,0,0,0,0,0,0
                                       : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
33 DATA 0,0,0,242,0,0,0,0
                                       : REM
34 DATA 0,224,224,0,224,224,0,0
                                       :REM "
35 DATA 0,40,254,40,254,40,0,0
                                       :REM #
36 DATA 0,36,84,254,84,72,0,0
                                       :REM #
37 DATA 98,100,8,16,38,70,0,0
                                       : REM %
38 DATA 0,12,114,138,100,2,0,0
                                       :REM &
39 DATA 0,0,224,224,0,0,0,0
                                       : REM
40 DATA 0,0,56,124,254,0,0,0
                                       : REM
41 DATA 0,0,254,124,56,0,0,0
                                       :REM >
42 DATA 0,84,56,254,56,84,0,0
                                       : REM
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                       :REM +
                                       : REM
44 DATA 0,0,1,6,0,0,0,0
45 DATA 0,48,48,48,48,48,0,0
                                       : REM
46 DATA 0,0,6,6,0,0,0,0
                                       : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,0,0
                                       : REM
48 DATA 0,124,138,146,162,124,0,0
                                       :REM 0
49 DATA 0,34,66,254,2,2,0,0
                                       :REM 1
50 DATA 0,70,138,138,146,98,0,0
                                       :REM 2
51 DATA 0,68,130,146,146,108,0,0
                                       : REM 3
52 DATA 8,24,40,72,254,8,0,0
                                       : REM 4
53 DATA 0,244,146,146,146,140,0,0
                                       :REM 5
54 DATA 0,60,82,146,146,12,0,0
                                       :REM 6
55 DATA 0,192,128,158,160,192,0,0
                                       : REM 7
56 DATA 0,108,146,146,146,108,0,0
                                       :REM 8
57 DATA 0,96,146,146,148,120,0,0
                                       : REM
                                       : REM
58 DATA 0,0,0,36,0,0,0,0
                                       : REM
59 DATA 0,0,1,38,0,0,0,0
60 DATA 0,16,56,124,254,0,0,0
                                       : REM
61 DATA 0,108,108,108,108,108,0,0
                                       :REM =
62 DATA 0,0,254,124,56,16,0,0
                                       : REM
63 DATA 0,64,128,138,144,96,0,0
                                       : REM
                                            7
64 DATA 0,124,146,170,154,114,0,0
                                       :REM @
65 DATA 0,126,254,240,254,126,0,0
                                       : REM A
66 DATA 0,254,254,254,254,108,0,0
                                       : REM
67 DATA 0,124,254,254,198,68,0,0
                                       :REM ¢
68 DATA 0,254,254,254,254,124,0,0
                                       :REM ·
69 DATA 0,254,254,254,214,198,0,0
                                       :REM E
70 DATA 0,254,254,254,208,192,0,0
                                       :REM #
71 DATA 0,124,254,254,198,92,0,0
                                       :REM @
72 DATA 0,254,254,56,254,254,0,0
                                       : REM H
73 DATA 0,198,198,254,254,198,0,0
                                       : REM I
74 DATA 4,6,6,254,252,128,0,0
                                       : REM J
75 DATA 0,254,254,238,198,130,0,0
                                       :REM K
76 DATA 0,254,254,6,6,6,0,0
                                       : REM L
77 DATA 0,254,254,112,254,254,0,0
                                       :REM M
78 DATA 0,254,126,56,252,254,0,0
                                       :REM M
79 DATA 0,124,254,254,254,124,0,0
                                       :REM @
```

```
80 DATA 0,254,254,240,240,96,0,0
                                        :REM P
81 DATA 0,124,238,246,250,124,0,0
                                        :REM @
82 DATA 0,254,254,254,246,98,0,0
                                        : REM
                                            ₩.
83 DATA 0,100,246,254,222,76,0,0
                                        :REM $
84 DATA 0,192,192,254,254,192,0,0
                                        : REM
                                        : REM
85 DATA 0,252,254,254,254,252,0,0
86 DATA 0,248,252,254,252,248,0,0
                                        : REM
B7 DATA 0,254,30,30,30,254,0,0
                                        : REM
88 DATA 0,198,238,254,238,198,0,0
                                        : REM
89 DATA 0,224,240,254,240,224,0,0
                                        : REM
90 DATA 0,198,206,222,246,230,0,0
                                        : REM
91 DATA 0,254,130,130,130,0,0,0
                                        : REM
                                             C
92 DATA 64,32,16,8,4,2,0,0
                                        : REM
93 DATA 0,130,130,130,254,0,0,0
                                        : REM
                                             1
94 DATA 0,32,64,254,64,32,0,0
                                        : REM
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                        : REM
                                        : REM
96 DATA 0,0,128,64,32,0,0,0
97 DATA 4,46,46,46,28,2,0,0
                                        : REM
98 DATA 0,254,30,62,62,28,0,0
                                        :REM #
99 DATA 0,28,62,62,54,20,0,0
                                        : REM
100 DATA 0,28,62,62,30,254,0,0
                                        : REM
101 DATA 0,28,58,58,58,24,0,0
                                        : REM
102 DATA 0,16,126,208,208,64,0,0
                                        :REM f
103 DATA 0,24,61,61,57,62,0,0
                                        : REM
104 DATA 0,254,30,48,62,30,0,0
                                        : REM
105 DATA 0,0,190,190,0,0,0,0
                                        : REM
106 DATA 0,2,3,3,191,190,0,0
                                        : REM
107 DATA 0,254,30,30,54,34,0,0
                                        : REM
108 DATA 0,0,254,254,0,0,0,0
                                        :REM I
109 DATA 0,62,48,56,48,30,0,0
                                        : REM m
110 DATA 0,62,62,48,62,30,0,0
                                        : REM
111 DATA 0,28,62,62,62,28,0,0
                                        : REM
112 DATA 0,63,56,60,60,24,0,0
                                        : REM
113 DATA 0,24,60,60,56,63,0,0
                                        :REM 4
114 DATA 0,62,48,48,48,16,0,0
                                        : REM
115 DATA 0,18,58,62,46,36,0,0
                                        : REM
116 DATA 0,32,252,254,38,36,0,0
                                        : REM
                                             t
117 DATA 0,60,62,6,62,62,0,0
                                        :REM u
118 DATA 0,56,4,2,4,56,0,0
                                        :REM U
119 DATA 0,62,6,14,6,62,0,0
                                        : REM W
120 DATA 0,34,54,62,54,34,0,0
                                        :REM x
121 DATA 0,56,61,13,61,62,0,0
                                        :REM 4
122 DATA 0,50,54,62,54,38,0,0
                                        : REM I
123 DATA 0,16,108,130,130,130,0,0
                                        :REM C
124 DATA 0,0,0,255,0,0,0,0
                                        : REM
125 DATA 0,130,130,130,108,16,0,0
                                        : REM
                                             3
126 DATA 0,64,128,64,128,0,0,0
                                        : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
                    PINOCCHIO
33 DATA 0,0,246,246,0,0,0,0
                                      :REM !
34 DATA 0,192,224,0,192,224,0,0
                                      :REM "
35 DATA 0,40,254,40,254,40,0,0
                                      :REM #
                                      :REM 5
36 DATA 102,242,178,255,158,204,0,0
37 DATA 196,200,16,32,76,140,0,0
                                      : REM %
38 DATA 238,254,130,222,222,24,0,0
                                      : REM IF
39 DATA 0,192,224,0,0,0,0,0
                                      : REM '
40 DATA 0,0,56,68,130,0,0,0
                                      : REM
41 DATA 0,0,130,68,56,0,0,0
                                      : REM
                                            )
42 DATA 0,32,112,216,112,32,0,0
                                      : REM
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                      : REM
44 DATA 0,0,1,6,0,0,0,0
                                      : REM
45 DATA 0,16,16,16,16,16,0,0
                                       : REM
46 DATA 0,0,6,6,0,0,0,0
                                       : REM
47 DATA 2,4,8,16,32,64,0,0
                                       : REM
48 DATA 0,254,186,130,186,254,0,0
                                       :REM B
49 DATA 0,0,222,158,254,0,0,0
                                      :REM 2
50 DATA 102,206,158,190,246,102,0,0
                                       : REM 2
51 DATA 198,198,146,146,254,254,0,0
                                      E MAR:
52 DATA 248,248,218,30,254,24,0,0
                                      :REM 4
53 DATA 246,246,178,178,190,156,0,0
                                      :REM 5
54 DATA 124,254,146,146,222,204,0,0
                                       :REM 6
55 DATA 224,198,142,158,248,224,0,0
                                       :REM 7
56 DATA 238,254,186,186,254,238,0,0
                                      : REM B
57 DATA 102,246,146,146,254,254,0,0
                                       :REM 9
58 DATA 0,54,54,0,0,0,0,0
                                       :REM :
59 DATA 0,54,55,0,0,0,0,0
                                       :REM ;
60 DATA 16,40,68,16,40,68,0,0
                                       :REM «
61 DATA 0,40,40,40,40,0,0
                                       :REM =
62 DATA 68,40,16,68,40,16,0,0
                                       :REM >>
63 DATA 0,192,219,155,248,248,0,0
                                       :REM ?
64 DATA 0,124,146,170,154,114,0,0
                                       :REM @
65 DATA 126,214,208,208,214,126,0,0
                                       : REM A
66 DATA 254,254,130,186,254,108,0,0
                                       : REM B
67 DATA 124,254,130,130,238,108,0,0
                                       :REM C
68 DATA 254,254,186,130,254,124,0,0
                                       : REM D
69 DATA 254,254,146,146,214,214,0,0
                                       :REM E
70 DATA 254,254,150,146,208,208,0,0
                                       : REM F
71 DATA 124,254,130,138,238,108,0,0
                                       :REM G
72 DATA 254,254,22,208,254,254,0,0
                                       : REM H
73 DATA 0,0,254,254,254,0,0,0
                                       : REM
74 DATA 28,14,198,242,254,252,0,0
                                       : REM J
75 DATA 254,254,214,16,254,238,0,0
                                       : REM H
76 DATA 254,254,242,198,14,30,0,0
                                       : REM E
77 DATA 254,198,240,240,198,254,0,0
                                       : REM
78 DATA 254,246,50,152,222,254,0,0
                                       :REM M
79 DATA 0,124,222,198,246,124,0,0
                                       :REM 0
```

```
80 DATA 254,254,134,176,240,96,0,0
                                       :REM P
81 DATA 124,222,198,246,126,6,0,0
                                       : REM a
82 DATA 254,254,150,144,254,110,0,0
                                       : REM R
83 DATA 102,242,186,186,158,204,0,0
                                       : REM S
84 DATA 242,198,254,254,198,242,0,0
                                       :REM T
85 DATA 252,254,2,250,254,252,0,0
                                       : REM U
86 DATA 254,254,6,222,240,192,0,0
                                       : REM U
87 DATA 254,198,28,28,198,254,0,0
                                       : REM W
88 DATA 238,254,56,56,254,238,0,0
                                       :REM H
89 DATA 246,246,22,210,254,254,0,0
                                       :REM !
90 DATA 226,142,190,250,226,142,0,0
                                       :REM Z
91 DATA 0,254,130,130,130,0,0,0
                                       : REM [
92 DATA 64,32,16,8,4,2,0,0
                                       :REM
93 DATA 0,130,130,130,254,0,0,0
                                       : REM
94 DATA 0,32,64,254,64,32,0,0
                                       : REM 1
95 DATA 1,1,1,1,1,1,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,128,64,32,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 110,110,74,74,126,126,0,0
                                       :REM a
-98 DATA 254,254,234,34,62,28,0,0
                                       : REM b
99 DATA 60,126,66,66,102,102,0,0
                                       :REM C
100 DATA 28,62,34,42,254,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 60,126,82,82,86,118,0,0
                                       :REM @
102 DATA 126,254,254,136,224,96,0,0
                                       : REM F
103 DATA 51,123,73,73,127,63,0,0
                                       :REM 9
104 DATA 254,254,208,16,62,62,0,0
                                       : REM fe
105 DATA 0,0,190,190,190,0,0,0
                                       : REM
106 DATA 6,7,1,191,191,190,0,0
                                       :REM .
107 DATA 254,254,214,16,62,38,0,0
                                        : REM E
108 DATA 0,0,254,254,254,0,0,0
                                       : REM
109 DATA 0,126,102,112,102,126,0,0
                                       :REM M
110 DATA 126,126,102,96,102,62,0,0
                                        :REM D
111 DATA 0,60,110,102,118,60,0,0
                                        :REM 0
112 DATA 63,63,36,38,62,28,0,0
                                        :REM p
113 DATA 28,62,38,36,63,63,0,0
                                        :REM q
114 DATA 126,126,126,64,96,96,0,0
                                        :REM I
115 DATA 102,114,122,94,78,102,0,0
                                        : REM S
116 DATA 0,32,252,254,254,46,0,0
                                        : REM
117 DATA 126,126,6,118,126,126,0,0
                                        : REM LI
118 DATA 126,126,14,30,120,96,0,0
                                        :REM W
119 DATA 0,126,102,14,102,126,0,0
                                        :REM W
120 DATA 0,110,126,16,126,110,0,0
                                        :REM #
121 DATA 123,123,11,105,127,127,0,0
                                        :REM H
122 DATA 102,78,94,122,114,102,0,0
                                        :REM Z
123 DATA 16,48,80,144,80,48,16,0
                                        :REM -
                                        : REM
124 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
125 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
                                        : REM
126 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
                                        : REM
```

```
32 REM SCHRIFTTYPE
                    OUTLINE
33 DATA 0,0,0,244,244,244,0,0
                                      : REM
34 DATA 0,208,224,0,208,224,0,0
                                      : REM **
35 DATA 0,40,124,40,40,124,40,0
                                      : REM #
36 DATA 0,116,84,214,84,92,0,0
                                      :REM $
37 DATA 66,164,72,16,36,74,132,0
                                      :REM %
38 DATA 0,108,210,138,68,10,0,0
                                      :REM &
39 DATA 0,0,0,208,224,0,0,0
                                      : REM
40 DATA 0,56,124,254,198,130,0,0
                                      :REM €
41 DATA 0,130,198,254,124,56,0,0
                                      : REM
42 DATA 0,168,112,80,112,168,0,0
                                      :REM *
43 DATA 0,16,16,124,16,16,0,0
                                      : REM
44 DATA 0,0,0,13,14,0,0,0
                                      : REM
45 DATA 0,24,24,24,24,24,0
                                      : REM
46 DATA 0,0,0,12,12,0,0,0
                                      : REM
47 DATA 0,12,28,56,112,224,192,0
                                      :REM /
48 DATA 124,254,154,178,254,124,0,0
                                      : REM @
49 DATA 34,98,254,254,2,2,0,0
                                      :REM 1
50 DATA 66,198,142,154,242,98,0,0
                                      :REM 2
51 DATA 68,198,146,146,254,108,0,0
                                      :REM 3
52 DATA 24,56,104,200,254,254,0,0
                                      : REM 4
53 DATA 244,246,146,146,158,140,0,0
                                      :REM 5
54 DATA 60,126,210,146,158,12,0,0
                                      :REM 6
55 DATA 192,192,158,190,224,192,0,0
                                      :REM 7
56 DATA 108,254,146,146,254,108,0,0
                                      :REM 8
57 DATA 96,240,146,150,252,120,0,0
                                      : REM 9
58 DATA 0,0,0,108,108,0,0,0
                                      : REM
59 DATA 0,0,0,109,110,0,0,0
                                      : REM
60 DATA 0,16,56,124,254,0,0,0
                                      : REM
61 DATA 0,40,40,40,40,40,0
                                      :REM =
62 DATA 0,0,254,124,56,16,0,0
                                      : REM
63 DATA 0,96,192,202,218,240,96,0
                                      : REM
64 DATA 28,63,63,94,191,63,28,0
                                      : REM m
65 DATA 127,193,183,180,183,193,127,0:REM
66 DATA 255,129,173,173,173,211,110,0:REM B
67 DATA 126,195,189,165,189,219,126,0:REM @
68 DATA 255,129,189,189,219,102,60,0 :REM D
69 DATA 126,195,173,173,189,219,126,0:REM @
70 DATA 127,193,175,168,184,208,112,0:REM P
71 DATA 126,195,189,165,173,235,110,0:REM @
72 DATA 255,129,239,40,239,129,255,0 :REM [
73 DATA 231,165,189,129,189,165,231,0:REM 区
74 DATA 14,11,13,5,253,131,254,0
                                      :REM
75 DATA 255,129,231,36,90,165,195,0
                                      : REM (%
76 DATA 255,129,253,5,5,5,7,0
                                      : REM L
77 DATA 255,129,191,136,191,129,255,0:REM 丽
78 DATA 255,129,223,40,247,129,255,0 :REM M
79 DATA 126,195,189,165,189,195,126,0:REM @
```

```
80 DATA 255,129,183,180,180,204,120,0:REM 🖻
81 DATA 126,195,189,181,185,195,126,0:REM
82 DATA 255,129,183,180,178,205,123,0:REM
83 DATA 119,221,173,173,173,179,238,0:REM
84 DATA 224,160,191,129,191,160,224,0:REM
85 DATA 254,131,253,5,253,131,254,0
                                       : REM
86 DATA 248,132,250,5,250,132,248,0
                                       : REM
                                            QO
87 DATA 255,129,253,17,253,129,255,0 :REM H
88 DATA 195,165,90,36,90,165,195,0
                                       : REM
89 DATA 224,144,239,17,239,144,224,0 :REM W
90 DATA 227,165,169,181,173,149,231,0:REM 図
91 DATA 0,252,252,204,204,0,0,0
                                       :REM E
92 DATA 0,192,224,112,56,28,12,0
                                       :REM >
93 DATA 0,0,0,204,204,252,252,0
                                       : REM
94 DATA 16,48,112,240,112,48,16,0
                                       : REM -
95 DATA 2,2,2,2,2,2,0
                                       : REM
96 DATA 0,0,0,224,208,0,0,0
                                       : REM
97 DATA 4,46,42,42,62,30,0,0
                                       :REM a
98 DATA 254,254,34,34,62,28,0,0
                                       :REM b
99 DATA 28,62,34,34,54,20,0,0
                                       :REM c
100 DATA 28,62,34,34,254,254,0,0
                                       :REM d
101 DATA 28,62,42,42,58,24,0,0
                                       :REM e
102 DATA 16,126,254,144,208,64,0,0
                                       : REM f
103 DATA 24,61,37,37,63,30,0,0
                                       :REM 9
104 DATA 254,254,32,32,62,30,0,0
                                       :REM h
105 DATA 0,0,190,190,0,0,0,0
                                       : REM
106 DATA 2,3,1,1,191,190,0,0
                                       :REM J
107 DATA 254,254,8,28,54,34,0,0
                                       : REM k
10B DATA 0,0,254,254,0,0,0,0
                                       : REM
109 DATA 30,62,32,56,32,62,30,0
                                       :REM m
110 DATA 30,62,32,32,62,30,0,0
                                       :REM o
111 DATA 28,62,34,34,62,28,0,0
                                       :REM o
112 DATA 31,63,36,36,60,24,0,0
                                       :REM P
113 DATA 24,60,36,36,63,31,0,0
                                       : REM 9
114 DATA 30,62,32,32,48,16,0,0
                                       :REM c
115 DATA 18,58,42,42,46,36,0,0
                                       :REM S
116 DATA 32,252,254,34,38,4,0,0
                                       :REM t
117 DATA 60,62,2,2,62,60,0,0
                                       :REM U
118 DATA 56,60,6,6,60,56,0,0
                                       :REM v
119 DATA 60,62,2,14,2,62,60,0
                                       :REM W
120 DATA 34,54,28,28,54,34,0,0
                                       :REM x
121 DATA 56,61,5,5,63,62,0,0
                                       :REM y
122 DATA 34,38,46,58,50,34,0,0
                                       :REM z
123 DATA 0,0,16,124,254,130,130,0
                                       : REM
                                            +C
124 DATA 0,0,0,255,255,0,0,0
                                       : REM
                                             1
125 DATA 0,130,130,254,124,16,0,0
                                       : REM
                                            •
126 DATA 0,0,0,0,0,0,0,0
                                       : REM
```

Anhang D

Alphabetische Liste der BASIC-Schlüsselwörter einschließlich Kurzkommentaren

Anweisung:

@-Symbol

Beispiel:

PRINT@10,"HALLO"

Das @-Symbol ist eine Funktion, die ausschließlich in Verbindung mit der PRINT-Anweisung verwendet wird. Durch das Symbol wird bestimmt, daß die Ausgabe eines Textes auf dem Bildschirm ab einer bestimmten Bildschirmposition erfolgen soll. Zulässige Werte zur Kennzeichnung der Bildschirmposition liegen zwischen 0 und 959, wobei der Wert 0 die linke obere Bildschirmecke kennzeichnet, 959 die rechte untere (s. a. BASIC-Handbuch S. 126).

Anweisung:

ABS(W)

Beispiel:

X = ABS(-5)

ABS ist eine numerische Funktion, die den Absolutbetrag der im Argument vereinbarten Zahl liefert. In unserem Beispiel wird der Variablen X der Wert 5 zugewiesen.

Anweisung:

**AND** 

Beispiel:

IF (X=2) AND (Y=4) THEN PRINT"X=2,Y=4"

AND ist ein logischer Operator.

Er kann verwendet werden, um einen zusammengesetzten Ausdruck innerhalb einer IF/THEN-Anweisung zu bilden und dessen Wahrheitsgehalt zu prüfen. Im Beispiel wird nur dann der Text X=2,Y=4 ausgegeben, wenn die Variable X den Wert 2 und die Variable Y den Wert 4 hat (siehe dazu auch das Kapitel "Operatoren").

Anweisung:

ASC(W)

Beispiel:

S="A": X=ASC(S\$)

ASC ist eine Zeichenkettenfunktion. Sie ermittelt den ASCII-Code des ersten im Argument angegebenen Textzeichens.

Anweisung:

ATN(W)

Beispiel:

X = ATN(-8)

ATN ist eine numerische Funktion. Sie liefert den Arcustangens des in der Klammer vorgegebenen Arguments. (Der Arcustangens einer

Zahl X ist definiert als Winkel, dessen Tangens gleich x ist.) Das Ergebnis einer ATN-Funktion wird im Bogenmaß angegeben. Die Umrechnung eines Winkels in Grad erhalten Sie, wenn Sie das Ergebnis der ATN-Funktion mit (180/3.1415927) multiplizieren.

Anweisung:

**BGRD** 

Beispiel:

**BGRD** 

Mit BGRD wird im Grafik-Modus auf der FGR-Bildschirmebene die Farbe Magenta als Hintergrundfarbe definiert.

Anweisung:

CALL<sub>n</sub>

Beispiel:

CALL 01C9

Mit CALL n wird ein Maschinenunterprogramm aufgerufen, das sich im Rechnerspeicher befindet und die Startadresse n besitzt. Im Beispiel wird das Unterprogramm ausgeführt, zu dem der Rechner verzweigt, wenn er die Anweisung CLS vorfindet.

Anweisung:

CDBL

Beispiel:

PRINT CDBL (22/7)

Durch die CDBL-Funktion wird der Rechner angewiesen, das Ergebnis einer Berechnung in doppelter Genauigkeit auszugeben oder weiterzuverarbeiten.

Anweisung:

CHAR n

Beispiel:

CHAR 1

Durch CHAR wird einer der 4 Zeichensätze des Colour-Genie angewählt. Das Argument n muß eine ganze Zahl zwischen 1 und 4 sein.

Anweisung:

CHR\$(W)

Beispiel:

PRINT CHR\$(230)

CHR\$ ist eine Zeichenkettenfunktion. CHR\$ liefert als Ergebnis das Zeichen, das dem ASCII-Code des Arguments entspricht. Der Wert des Arguments muß eine ganze Zahl zwischen 0 und 255 sein.

Anweisung:

CINT(W)

Beispiel:

PRINT CINT(-1.5)

CINT (s. a. INT(W)) liefert den ganzzahligen Wert einer Zahl. Bei positiven Zahlen sieht das so aus, daß einfach der Bruchteil der Zahl gestrichen wird. Ist das Argument W der CINT-Funktion negativ, so liefert CINT die nächstniedrigere ganze Zahl.

Der einzige Unterschied zwischen CINT und INT ist der, daß für CINT als Argument nur Werte zwischen -32768 und +32767 zulässig sind. Für die INT-Funktion gilt diese Beschränkung nicht.

Anweisung: CIRCLE x1,y1,r Beispiel: CIRCLE 40,20,10

CIRCLE ist ein Grafikbefehl, der das Zeichnen eines Kreises bewirkt. Kreise können nur auf der FGR-Bildschirmebene dargestellt werden (s. a. FGR). Vor der CIRCLE-Anweisung muß eine Bildschirmhintergrundfarbe und eine Malfarbe vorgegeben werden (s. a. FCLS n und FCOLOUR n). Die Argumente x1 und y1 kennzeichnen den Kreismittelpunkt (X- und Y-Koordinate). Für x1 sind Werte zwischen 0 und 159, für y1 Werte zwischen 0 und 102 zulässig.

Anweisung: CLEAR n Beispiel: CLEAR 2000

CLEAR löscht zuerst alle Variablen. Dann wird so viel Speicherplatz (in Bytes) für die Daten von Zeichenkettenvariablen reserviert, wie im Argument n vorgegeben ist.

Anweisung: CLOSE n (nur Disk-BASIC)

Beispiel: CLOSE 1

Mit der Anweisung CLOSE wird eine auf Diskette angelegte und mit OPEN eröffnete Datei geschlossen. Das Argument n kennzeichnet die Kanalnummer, unter der die Datei eröffnet wurde. Wird kein Argument angegeben, dann werden alle eröffneten Dateien geschlossen.

Anweisung: CLS Beispiel: CLS

Durch die CLS-Anweisung wird der LGR-Bildschirm (s. a. LGR) gelöscht und der Cursor in die linke obere Bildschirmecke positioniert.

Anweisung: COLOUR n Beispiel: COLOUR 1

Durch die COLOUR-Anweisung wird die Vordergrundfarbe (das ist die Farbe, in der alle Folgezeichen auf dem LGR-Bildschirm ausgegeben werden sollen) angewählt. Das Argument n kann Werte zwischen 1 und 16 annehmen.

Anweisung: CONT Beispiel: CONT

Mit der CONT-Anweisung wird ein ablaufendes und durch Betätigung der BREAK-Taste oder durch eine STOP-Anweisung unterbrochenes Programm ab der Stelle fortgeführt, an der die Unterbrechung erfolgte. Die CONT-Anweisung wird nur dann vom Rechner ausgeführt, wenn zwischenzeitlich keine Veränderungen am Programm vorgenommen wurden.

Anweisung:

COS(W)

Beispiel:

PRINT COS(3.1415927)

Die Cosinus-Funktion liefert den Cosinus eines Wikels W. Der Winkel muß im Bogenmaß angegeben werden. Soll die Eingabe im Gradmaß erfolgen, lautet die Eingabe COS(W \* 0.01745329) oder COS(W / 180 \* 3.1415927).

Anweisung:

CPOINT(x1,y1)

Beispiel:

PRINT CPOINT(40,30)

CPOINT ist eine Grafikanweisung. CPOINT prüft, ob sich an der durch (x1,y1) vorgegebenen Bildschirmstelle auf der FGR-Bildschirmebene ein Bildpunkt befindet oder nicht. Ist dies der Fall, liefert CPOINT den Wert -1. Befindet sich an der betreffenden Bildschirmstelle kein Bildpunkt, liefert CPOINT den Wert 0.

Anweisung:

DATA

Beispiel:

DATA 10,4,"ANTON"

Die DATA-Anweisung enthält Datenelemente, die durch einen READ-Befehl in ein Programm übernommen werden (s. a. RESTORE READ).

Anweisung:

DEFDBL n

Beispiel:

DEFDBL A,B-D

Durch DEFDBL werden alle in einem Programm erscheinenden Variablen, die den Anfangsbuchstaben n haben, als Variable mit doppelter Genauigkeit definiert. Variablen doppelter Genauigkeit werden vom Rechner mit 16 signifikanten Ziffern gespeichert.

Anweisung:

DEFFN f(x) (nur unter Disk-BASIC oder nach Laden

des Maschinenprogramms aus dem Anhang A verfüg-

bar).

Beispiel:

DEFFNF(X)=SQR(X)

DEF FN definiert eine Funktion, die im Programm durch FN name(x) aufgerufen werden kann.

Anweisung:

DEFINT n

Beispiel:

DEFINT A,B-D

Durch DEFINT werden alle in einem Programm erscheinenden Variablen, die den Anfangsbuchstaben n haben, als ganzzahlig definiert (s. a. DEFDBL).

Anweisung:

DEFSNG n

Beispiel:

DEFSNG A,B-D

Durch DEFSNG werden alle in einem Programm erscheinenden Variablen, die den Anfangsbuchstaben n haben, als Variablen mit einfacher Genauigkeit definiert (s. a. DEFDBL).

Anweisung:

DEFSTR n

Beispiel:

DEFSTR A,B-D

Durch DEFSTR werden alle in einem Programm erscheinenden Variablen, die den Anfangsbuchstaben n haben, als Zeichenkettenvariablen definiert (s. a. DEFDBL).

Anweisung:

DELETE n

Beispiel:

DELETE 10,20-60

Durch die DELETE-Anweisung werden einzelne Zeilen oder ganze Programmteile gelöscht.

Anweisung:

DIM

Beispiel:

DIM A(20)

Durch die DIM-Anweisung wird die Größe eines Variablenfeldes definiert. Eine DIM-Anweisung muß nur dann angegeben werden, wenn die Anzahl der Elemente eines Feldes größer als 10 sein soll. Bei Zeichenkettenfeldern muß vor der Dimensionierung durch eine CLEAR-Anweisung ausreichend Platz zur Verfügung gestellt werden.

Anweisung:

EDIT n

Beispiel:

EDIT 10

Die EDIT-Anweisung ruft den Zeileneditor zur Korrektur von Programmzeilen auf.

Anweisung:

**END** 

Beispiel:

IF W=100 THEN END

Ende-Statement eines BASIC-Programms. Es kann weggelassen werden, wenn nachfolgend keine Unterprogramme oder Programmsegmente mehr vereinbart sind.

Anweisung:

**ERL** 

Beispiel:

**PRINT ERL** 

Die ERL-Anweisung gibt die Programmzeile an, in der der Rechner auf einen Fehler stieß.

Anweisung:

**ERR** 

Beispiel:

PRINT ERR/2+1

Die ERR-Anweisung sollte ausschließlich wie im Beispiel verwendet werden. Sie gibt dann die Fehlercodenummer an, die dem aufgetretenen Feh-

ler entspricht. Die auf Seite 47 des BASIC-Handbuchs aufgeführten Fehlermeldungen sind dort zwar ohne Fehlercodenummer aufgeführt, stehen diesbezüglich jedoch in der richtigen Reihenfolge.

Anweisung:

ERROR n

Beispiel:

ERROR 10

Die ERROR-Anweisung dient zur Simulation eines Fehlers. Wird die ERROR-Anweisung eingesetzt, so verhält sich der Rechner genauso, als wäre der Fehler tatsächlich aufgetreten.

Anweisung:

EXP(W)

Beispiel:

PRINT EXP(4)

Die EXP-Funktion ist eine numerische Funktion. Sie berechnet die Exponentialfunktion des Arguments X.

Anweisung:

FCLS n

Beispiel:

FCLS 1

Die FCLS-Anweisung ist eine Grafikfunktion. Durch sie wird die Hintergrundfarbe des hochauflösenden Bildschirms ausgewählt. Zulässig für das Argument n sind Werte zwischen 1 und 4.

Anweisung:

FCOLOUR n

Beispiel:

FCOLOUR 2

Die FCOLOUR-Anweisung ist eine Grafikfunktion. Durch sie wird die Vordergrundfarbe des hochauflösenden Bildschirms definiert. Zulässig für das Argument n sind Werte zwischen 1 und 4. Vorder- und Hintergrundfarbe des FGR-Bildschirms dürfen nicht identisch sein (s. a. FCLS n).

Anweisung:

FGR

Beispiel:

**FGR** 

Durch die FGR-Anweisung wird auf den höchstauflösenden Grafikbildschirm umgeschaltet. Diese Umschaltung kann auch über die Tastatur durch Betätigung der Tasten < CTRL> und < MOD SEL> erfolgen.

Anweisung:

FILL n

Beispiel:

\_

FILL n wurde durch FCLS n ersetzt.

Anweisung:

FIX

Beispiel:

PRINT FIX(-2.5)

FIX ist eine numerische Funktion. Sie bildet im Gegensatz zu INT den ganzzahligen Wert einer Zahl nicht durch Abrunden, sondern durch Abschneiden der Nachkommastellen. FIX(-2.5) ist -2, INT(-2.5) jedoch -3!

Anweisung: FKEY

Beispiel: FKEY1="PRINT@"

Durch die FKEY-Anweisung können den 8 Funktionstasten (<F1> bis <F8>) neue Werte zugewiesen werden. Diese werden dann bei Betätigung der jeweiligen Funktionstaste auf dem Bildschirm ausgegeben. Wenn Sie in einem Programm abfragen wollen, ob eine bestimmte Funktionstaste betätigt wurde, müssen Sie die Speicheradresse F808 abfragen. Bei Betätigung von <F1> steht an dieser Adresse eine 16, bei <F2> eine 32, bei <F3> eine 64 und bei <F4> eine 128. Wurde zusätzlich noch die <Shift>-Taste betätigt, enthält die Speicheradresse F880 eine 1.

Anweisung:

FOR ... NEXT ... STEP

Beispiel:

FOR X=1 TO 5 STEP .5

Schleifenvereinbarung.

Anweisung:

GET k,n (nur unter Disk-BASIC verfügbar)

Beispiel:

**GET 1,4** 

GET dient zum Lesen eines Satzes aus einer Direktzugriffsdatei. Das Argument k ist die Kanalnummer, unter der die Datei eröffnet wurde. n ist die Satznummer, die gelesen werden soll.

Anweisung:

GOSUB n

Beispiel:

**GOSUB 1000** 

Durch die GOSUB-Anweisung wird ein Unterprogramm angesprungen.

Anweisung:

GOTO n

Beispiel:

**GOTO 100** 

Durch die GOTO-Anweisung erfolgt eine unbedingte Verzweigung zu der durch n vorgegebenen Zeilennummer.

Anweisung:

IF ... THEN ... ELSE

Beispiel:

IF X=10 THEN 20 ELSE 30

Abfrage einer logischen Bedingung mit alternativer Ausführung oder bedingten Sprüngen.

Anweisung:

**INKEY\$** 

Beispiel:

Y\$=INKEY\$

INKEY\$ ist eine Zeichenkettenfunktion. Trifft der Rechner auf ein INKEY\$, fragt er für Sekundenbruchteile die Tastatur ab, ob dort eine Taste betätigt wurde. Ist dies der Fall, wird der ASCII-Wert der betätigten Taste an die Zeichenkettenvariable übergeben.

Anweisung:

INPUT w

Beispiel:

**INPUT A** 

Allgemeiner Befehl zur Eingabe von Daten.

Anweisung:

INSTR(n,w1,w2)

Beispiel:

X=INSTR("3,"AABBBC","B")

INSTR ist eine Zeichenkettenfunktion. Sie testet eine Zeichenkette auf das Vorhandensein eines vorgegebenen Textelements. Im Beispiel wird die Stelle in der Zeichenkette AABBC gesucht, an der der Buchstabe B zum drittenmal auftritt.

Anweisung:

INT

Beispiel:

PRINT INT(-2.5)

INT ist eine numerische Funktion. Sie bildet aus einer gebrochenen Zahl einen ganzzahligen Wert mit vorzeichenabhängiger Rundung. (Vgl. auch . CINT, FIX).

Anweisung:

JOY(n)

Beispiel:

PRINT JOY(1)

JOY ermittelt einen der Potentiometerstellung der Joysticks proportionalen Zahlenwert zwischen 0 und 255.

Anweisung:

KEYPAD(n)

Beispiel:

PRINT KEYPAD(1)

KEYPAD ermöglicht ein indiziertes Ansprechen der Joystick-Tastaturen.

Anweisung:

LEFT\$ (s\$,n)

Beispiel:

PRINT LEFT\$("123",2)

LEFT\$ ist eine Zeichenkettenfunktion. Eine Zeichenkette S wird linksbündig nach dem n-ten Zeichen "abgeschnitten".

Anweisung:

LET

Beispiel:

LET X=4

Durch die LET-Anweisung wird die Wertzuweisung an eine Variable besonders betont.

Anweisung:

LSET (Disk-BASIC-Anweisung)

Beispiel:

LSET A\$=B\$

Durch die LSET-Anweisung wird eine Zeichenkette linksbündig in einer anderen abgelegt.

Anweisung:

LEN(s\$)

Beispiel:

L=LEN(S\$)

LEN ist eine Zeichenkettenfunktion. Das Ergebnis ist die Anzahl der im Argument enthaltenen Zeichen.

Anweisung:

LGR

Beispiel:

LGR

Durch die LGR-Anweisung wird vom FGR-Bildschirm für hochauflösende Grafik auf den Textbildschirm umgeschaltet.

Anweisung:

LINE INPUT (Nur unter Disk-BASIC verfügbar)

Beispiel:

LINE INPUT A\$

LINE INPUT ist ein Befehl zur Eingabe beliebiger Tastaturzeichen (im Gegensatz zu INPUT können hierzu auch Zeichen wie : und , gehören).

Anweisung:

LIST

Beispiel:

LIST 10-50

LIST erstellt ein Programlisting auf dem Bildschirm.

Anweisung:

LLIST

Beispiel:

LLIST 10-50

LLIST gibt ein Programmlisting auf einem angeschlossenen Drucker aus.

Anweisung:

MEM

Beispiel:

PRINT MEM

MEM ermittelt den für den Anwender verbleibenden Speicherumfang in Bytes.

Anweisung:

MID\$ (S\$,x,n)

Beispiel:

A\$=MID\$("ANFANG",3,2)

MID\$ ist eine Zeichenkettenfunktion zur Trennung einzelner oder mehrerer Zeichen aus Textelementen.

Anweisung:

**NAME** 

Beispiel:

**NAME** 

NAME ist eine Anweisung, die ähnlich wie USR vom Anwender über bestimmte Speicheradressen mit Daten versehen wird. Die Werte, die in diese Speicheradressen geladen werden, werden dann bei Aufruf von NAME vom Rechner als Startadresse eines Unterprogramms interpretiert. NAME wird über die Adressen 16782 und 16783 mit Daten versorgt (s. a. USR).

Anweisung:

**NBGRD** 

Beispiel:

**NBGRD** 

Durch die NBGRD-Anweisung wird eine durch FCLS oder BGRD angewählte Hintergrundfarbe des FGR-Bildschirms wieder abgeschaltet (s. a. BGRD, FCLS n).

Anweisung:

**NEW** 

Beispiel:

NEW

NEW löscht ein sich im Rechnerspeicher befindendes Programm.

Anweisung:

NOT

Beispiel:

IF NOT(A=4) THEN PRINT "A<>4"

NOT ist wie AND und OR ein logischer Operator. NOT verändert den logischen Ausdruck in einer IF-Anweisung. Es liefert den Wert eines Ausdrucks folgendermaßen modifiziert:

War der logische Ausdruck wahr, wird er durch NOT falsch. War der logische Ausdruck falsch, wird er durch NOT wahr.

Anweisung:

NPLOT x1,y1 (TO x2,y2)

Beispiel:

NPLOT 10,10 (TO 20,20)

NPLOT löscht einen Punkt oder eine Linie auf dem FGR-Bildschirm, die zuvor durch eine PLOT-Anweisung gezeichnet wurde.

Anweisung:

NSHAPE x,y

Beispiel:

**NSHAPE 10,10** 

Eine mit Hilfe der SHAPE-Anweisung auf dem FGR-Bildschirm erstellte Figur wird gelöscht.

Anweisung:

ON ... GOSUB

Beispiel:

ON X GOSUB 100,200,300

Ergebnisabhängiger Sprung zu Unterprogrammen.

Anweisung:

ON ... GOTO

Beispiel:

ON X GOTO 100,200,300

Ergebnisabhängiger Sprung.

Anweisung:

OPEN (nur Disk-BASIC)

Beispiel:

OPEN"0",1,"TEST"

Eröffnen einer Datei auf Diskette.

Anweisung:

PAINT x,y,f1,f2

Beispiel:

PAINT 10,10,3,2

PAINT ist eine Grafikanweisung zum farbigen Ausmalen von Flächen auf dem FGR-Bildschirm. Ausgemalt werden können nur in sich geschlossene Flächen. Beim Ausmalen einer Fläche sucht der Rechner beim Zeichnen jeder einzelnen Linie nach einer oder mehreren Begrenzungsfarben, bei denen das farbige Ausfüllen enden soll.

Anweisung:

PEEK

Beispiel:

PRINT PEEK(10000)

PEEK ist eine Anweisung zum Auslesen des Adreßinhalts einer bestimmten Speicherstelle.

Anweisung:

**PLAY** 

Beispiel:

PLAY (1,4,1,15)

PLAY ist ein Befehl zur Erzeugung musikalischer Klänge über einen speziellen Baustein zur Tonerzeugung.

Anweisung:

PLOT x1,y1 <TO x2,y2>

Beispiel:

PLOT 10,10 TO 20,20

PLOT ist ein Grafikbefehl, mit dem Punkte oder Linien auf dem FGR-Bildschirm erstellt werden können (s. a. NPLOT, FCOLOUR).

Anweisung:

POKE ad,w

Beispiel:

POKE HF400,255

POKE ist ein Befehl zum Laden einer Speicheradresse ad mit einem Wert w (s. a. PEEK).

Anweisung:

POS(x)

Beispiel:

PRINT POS(0)

POS ermittelt die relative horizontale Position des Cursors auf dem Bildschirm. Das Argument x ist eine sog. "Dummyvariable" und ohne Bedeutung, muß aber beim Aufruf der Funktion mit angegeben werden.

Anweisung:

PRINT

Beispiel:

PRINT"HALLO"

PRINT ist ein Befehl zur Ausgabe von Daten auf den Bildschirm, auf Kassette oder auf Diskette.

Anweisung: PRINT USING

Beispiel: PRINT USING"###.##DM";M

PRINT USING ist ein Befehl zur formatierten Ausgabe von Daten auf dem Bildschirm. Die hinter dem USING stehende Zeichenkette gibt an, in welcher Form die Ausgabe von Daten erfolgen soll.

Anweisung: PUT (nur Disk-BASIC)

Beispiel: PUT 1,4

In einer unter Disk-BASIC eröffente Direktzugriffsdatei wird durch PUT ein Datensatz mit einer vorgegebenen Satznummer abgelegt (s. a. GET).

Anweisung: RANDOM RANDOM

Die Anweisung RANDOM bewirkt, daß das sich im Microsoft-BASIC befindende Programmelement, das für die Erzeugung von Zufallszahlen zuständig ist, mit neuen Werten versehen wird. Dadurch wird die "Zufälligkeit" von Zufallszahlen erhöht.

Anweisung: READ

Beispiel: READ W,W1

READ ist ein Einlesebefehl für Daten, die innerhalb eines Programms unter DATA-Anweisungen abgelegt sind.

Anweisung: REM

Beispiel: REM hier können Anmerkungen innerhalb des Pro-

gramms stehen

Steht am Anfang einer Programmzeile die Anweisung REM oder das Zeichen <'>, wird alles, was dahinter steht, vom Rechner bei der Programmausführung überlesen.

Anweisung: RENUM Beispiel: RENUM 10,1

RENUM ist ein Befehl zum Umnumerieren von Programmzeilen.

Anweisung: RESTORE RESTORE

Die Anweisung RESTORE bewirkt, daß der Zeiger für die READ-Anweisung auf das erste Datenelement in der ersten DATA-Anweisung zurückgesetzt wird.

Anweisung: RESUME n Beispiel: RESUME 10 Wurde nach Auftreten eines Programmfehlers durch eine ON ERROR GOTO-Routine zu einer bestimmten Zeilennummer verzweigt, kann der Rechner dort durch eine RESUME-Anweisung angewiesen werden, die Programmausführung ab einer bestimmten Zeilennummer n wiederaufzunehmen.

Anweisung:

RETURN

Beispiel:

**RETURN** 

RETURN ist eine Anweisung an den Rechner, von einem Unterprogramm, zu dem durch eine GOSUB-Anweisung verzweigt wurde, wieder ins Hauptprogramm zurückverzweigen.

Anweisung:

RIGHT\$(S\$,n)

Beispiel:

PRINT RIGHT\$("123",2)

Eine Zeichenkette S\$ wird hinter dem n-ten Zeichen von rechts "abgeschnitten" (s. a. LEFT\$, MID\$).

Anweisung:

RND(x)

Beispiel:

PRINT RND(0), RND(100)

Die RND-Funktion dient zur Erzeugung einer Zufallszahl zwischen 0 und dem vorgegebenen Argument. Ist dieses ungleich 0, werden über den Zufallsgenerator ausschließlich ganzzahlige Werte erzeugt. Ist das Argument x gleich 0, werden Gleitkommazahlen ausgegeben, deren Werte zwischen 0 und 1 liegen.

Anweisung:

SCALE n

Beispiel:

SCALE 2

SCALE dient zur Festlegung des Größenfaktors, mit der eine in der Shapetabelle des Colour-Genie (Adresse 7F00H bei 16k-Geräten, Adresse BF00H bei 32k-Geräten) definierte Figur ausgegeben werden soll (s. a. SHAPE, NSHAPE).

Anweisung:

SIN(x)

Beispiel:

PRINT SIN(3.1415927/4)

SIN ist eine mathematische Funktion. Sie berechnet den Sinus eines Arguments, das im Bogenmaß vorgegeben werden muß (s. a. COS, TAN,ATN).

Anweisung:

SOUND

Beispiel:

SOUND 4,3

SOUND ist eine Anweisung zur Steuerung des Tongeneratorbausteins im Colour-Genie. Mit SOUND werden Spezialtoneffekte erzeugt.

Anweisung: SQR(x)

Beispiel: PRINT SQR(2)

SQR ist eine Funktion zur Berechnung der Quadratwurzel des durch x vorgegebenen Arguments.

Anweisung: STOP

Beispiel: IF Z=10 THEN STOP

Mit der STOP-Anweisung kann eine Unterbrechung eines Programms an einer vorbestimmten Stelle angegeben werden.

Anweisung: STRING\$ (n,w)

Beispiel: PRINT STRING (30,65)

Durch die String-Anweisung wird eine Zeichenkette erzeugt, die n-mal das Zeichen mit dem ASCII-Code w enthält.

Anweisung: STR\$(x)

Beispiel: A=STR\$(4.5)

STR\$ ist eine Konvertierungsfunktion. Aus dem Wert des Arguments x wird eine Zeichenkette gleichen Inhalts gebildet.

Anweisung: TAN(x)

Beispiel: PRINT TAN(3.1415927/4)

Bei Vorgabe eines Winkels x im Bogenmaß liefert die TAN-Funktion den Tangens des entsprechenden Winkels (s. a. SIN, COS, ATN).

Anweisung: TRON

Beispiel: TRON:RUN

Jede Programmzeile, die der Rechner bei Ausführung eines Programms durchläuft, wird auf dem Bildschirm protokolliert.

Anweisung: TROFF Beispiel: TROFF

Die durch TRON eingeschaltete Protokollierung wird abgeschaltet (s. a. TRON).

Anweisung: USR(x)Beispiel: X=USR(0)

Zu einer Maschinenunterroutine, deren Startadresse durch den Inhalt der beiden Adressen 16526 und 16527 vorgegeben ist, wird von BASIC aus verzweigt. Das Argument x wird dem HL-Registerpaar übergeben (s. a. NAME). Anweisung:

VAL(s\$)

Beispiel:

W=VAL("3.4")

VAL ist eine Konvertierungsfunktion. Eine Zeichenkette, deren Ziffernfolge eine Zahl repräsentiert, wird in ihr numerisches Äquivalent umgewandelt.

Anweisung:

VARPTR

Beispiel:

W=4:PRINT VARPTR(W)

Die VARPTR-Funktion liefert Informationen über Typ und Länge einer Variablen, sowie Hinweise auf die Adresse, wo die zu der Variablen gehörenden Daten im Speicher abgelegt wurden.

## Stichwortverzeichnis

| ABS                             | 141     | DIM                        | 56, 145 |
|---------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| AND                             | 50, 141 | Datumcheckroutine          | 75      |
| ASC                             | 141     | Definieren von Zeichen     | 26      |
| ASCII-Code                      | 17      | Doppelte Genauigkeit       | 44      |
| ATN                             | 141     |                            |         |
| Abarbeitungspriorität logischer | • 1     | EDIT                       | 145     |
| Operatoren                      | 54      | END                        | 145     |
| Auslesen von frei definierbaren | l.      | ERL                        | 145     |
| Zeichen                         | 68      | ERR                        | 145     |
| Auswirkungen von Bildschirm-    |         | ERROR                      | 146     |
| steuerzeichen                   | 41      | EXP                        | 146     |
|                                 |         | Echtzeituhr                | 95      |
| <b>B</b> GRD                    | 142     | Einfache Genauigkeit       | 44      |
| Begrenzungsfarbe                | 37      | Eingabebeschränkungen      | 77      |
| Bildschirmmasken                | 87      | Ellipsenkonstruktion       | 35      |
| Bildschirmsteuerzeichen         | 19      | Exklusives ODER            | 52      |
| Bildwiederholspeicher           | 11      | Exponentielle Schreibweise | 47      |
| Bindestärke logischer Operator  | ren 54  |                            |         |
| Blockgrafikzeichen              | 17      | FCLS                       | 146     |
| Byte                            | 43      | FCOLOUR                    | 146     |
|                                 |         | FGR                        | 12, 146 |
| CALL                            | 142     | FILL                       | 146     |
| CDBL                            | 142     | FIX                        | 146     |
| CHAR                            | 142     | FKEY                       | 147     |
| CHRUSD                          | 142     | FNHEXUSD                   | 66      |
| CINT                            | 142     | FORNEXT                    | 147     |
| CIRCLE                          | 35, 143 |                            |         |
| CLEAR                           | 35, 143 | <b>G</b> ET                | 147     |
| CLOSE                           | 143     | GOSUB                      | 147     |
| CLS                             | 143     | GOTO                       | 147     |
| COLOUR                          | 13, 143 | Ganze Zahlen               | 43      |
| CONT                            | 143     | Gleitkommazahlen           | 43, 44  |
| COS                             | 144     | Häufigkeit von Buchstaben  | 98      |
| CPOINT                          | 144     | Hintergrundfarbe           | 31, 37  |
| Cursorsteuerung                 | 18      |                            | 537.0   |
|                                 |         | IFTHEN                     | 147     |
| DATA                            | 144     | INKEYUSD                   | 77, 147 |
| DEFDBL                          | 144     | INPUT                      | 148     |
| DEFFN                           | 64, 144 | INSTR                      | 98, 148 |
| DEFINT                          | 43, 144 | INT                        | 148     |
| DEFSNG                          | 145     | Index                      | 58      |
| DEFSTR                          | 55, 145 | Interpreter                | 9       |
| DELETE                          | 145     | JOY                        | 148     |

| KEYPAD                       | 148      | RANDOM 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klammeraffe                  | 141      | READ 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kommunikationsbereich        | 117      | REM 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konvertierungsfunktionen     | 66       | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreisbogenkonstruktion       | 35       | and the state of t |
| Kreisbogenkonstruktion       | 33       | (C. 18-20)  |
|                              |          | RESUME 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LEFTUSD                      | 148      | RETURN 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LEN                          | 149      | RIGHTUSD 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LET                          | 148      | RND 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LGR                          | 12, 149  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LINE INPUT                   | 149      | SCALE 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LIST                         | 149      | SIN 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LLIST                        | 149      | SOUND 89, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LSET                         | 149      | SPECIAL CODE Tabelle 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Logische Operationen         | 50       | SQR 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Logische Operationen         | 50       | STOP 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                              |          | STRUSD 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEM                          | 149      | STRINGUSD 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MIDUSD                       | 149      | Soundgenerator 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MOD SEL                      | 15       | Spielen von Musikstücken 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maschineninstruktionen       | 9        | Standardzeichensatz 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehrfache Begrenzungsfarben  | 38       | Steuerzeichen 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                            |          | Steuerzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NAME                         | 149      | <b>T</b> AN 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NBGRD                        | 150      | TIMEUSD 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NEW                          | 150      | TROFF 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOT                          | 50, 150  | TRON 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NPLOT                        | 150      | Tastaturabfrage 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NSHAPE                       | 150      | Tonerzeugung 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normierung von Gleitpunktzah |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Noteninterpreter             | 91       | USR 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |          | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ON COSTID                    | 150      | <b>V</b> AL 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ONGOSUB                      | 150      | VARPTR 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ONGOTO                       | 150      | Variablenindex 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OPEN                         | 150      | Variablenkennung 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OR                           | 50       | Variablennamen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              |          | VARPTR 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PAINT                        | 27 151   | Versorgung von Bildschirmmasken 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PEEK                         | 37, 151  | to to the same of  |
| PLAY                         | 117, 151 | WV-1-1-1-1-1-1-1-51-51-51-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 89, 151  | Wahrheitstafeln für Operationen 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PLOT                         | 32, 151  | won.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| POKE                         | 117, 151 | <b>X</b> OR 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| POS                          | 151      | 700 D 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PRINT                        | 151      | Z80-Rechner 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRINT USING                  | 49, 152  | Zeichenfarbe 31, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PUT                          | 152      | Zeichensätze 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prozessortyp                 | 9        | Zulässigkeit eines Datums 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Die SYBEX Bibliothek

#### EINFÜHRUNG IN PASCAL UND UCSD/PASCAL

von Rodnay Zaks – das Buch für jeden, der die Programmiersprache PASCAL lernen möchte. Vorkenntnisse in Computerprogrammierung werden nicht vorausgesetzt. Eine schrittweise Einführung mit vielen Übungen und Beispielen. 535 Seiten, 130 Abbildungen, Ref.Nr.: 3004 (1982)

#### DAS PASCAL HANDBUCH

von Jacques Tiberghien – ein Wörterbuch mit jeder Pascal-Anweisung und jedem Symbol, reservierten Wort, Bezeichner und Operator, für beinahe alle bekannten Pascal-Versionen. 480 Seiten, 270 Abbildungen, Format 23 x 18 cm, Ref.Nr.: 3005 (1982)

#### PROGRAMMIERUNG DES Z80

von Rodnay Zaks – ein kompletter Lehrgang in der Programmierung des Z80 Mikroprozessors und eine gründliche Einführung in die Maschinensprache. 608 Seiten, 176 Abbildungen, Format DIN A5, Ref.Nr.: 3006 (1982)

#### PASCAL PROGRAMME - MATHEMATIK, STATISTIK, INFORMATIK

von Alan Miller – eine Sammlung von 60 der wichtigsten wissenschaftlichen Algorithmen samt Programmauflistung und Musterdurchlauf. Ein wichtiges Hilfsmittel für Pascal-Benutzer mit technischen Anwendungen. 398 Seiten, 120 Abbildungen, Format 23 x 18 cm, Ref.Nr.: 3007 (1982)

#### **BASIC COMPUTER SPIELE/Band 1**

herausgegeben von David H. Ahl – die besten Mikrocomputerspiele aus der Zeitschrift "Creative Computing" in deutscher Fassung mit Probelauf und Programmlisting. 208 Seiten, 56 Abbildungen, Ref.Nr. 3009

#### **BASIC COMPUTER SPIELE/Band 2**

herausgegeben von David H. Ahl – 84 weitere Mikrocomputerspiele aus "Creative Computing". Alle in Microsoft-BASIC geschrieben mit Listing und Probelauf. 224 Seiten, 61 Abbildungen, Ref.Nr.: 3010

#### **VORSICHT!** Computer brauchen Pflege

von Rodnay Zaks — das Buch, das Ihnen die Handhabung eines Computersystems erklärt — vor allem, was Sie damit nicht machen sollten. Allgemeingültige Regeln für die pflegliche Behandlung Ihres Systems. 240 Seiten, 96 Abbildungen, Best.-Nr.: 3013 (1983)

#### BASIC PROGRAMME – MATHEMATIK, STATISTIK, INFORMATIK

von Alan Miller – eine Bibliothek von Programmen zu den wichtigsten Problemlösungen mit numerischen Verfahren, alle in BASIC geschrieben, mit Musterlauf und Programmlisting. 352 Seiten, 147 Abbildungen, Best.-Nr.: 3015 (1983)

#### EINFÜHRUNG IN DIE TEXTVERARBEITUNG

von Hal Glatzer – woraus eine Textverarbeitungsanlage besteht, wie man sie nutzen kann und wozu sie fähig ist. Beispiele verschiedener Anwendungen und Kriterien für den Kauf eines Systems. 248 Seiten, 67 Abbildungen, Best.-Nr. 3018 (1983)

#### EINFÜHRUNG IN WORDSTAR

von Arthur Naiman – eine klar gegliederte Einführung, die aufzeigt, wie das Textbearbeitungsprogramm WORDSTAR funktioniert, was man damit tun kann und wie es eingesetzt wird. 240 Seiten, 36 Abbildungen, Best.-Nr.: 3019 (1983)

#### PLANEN UND ENTSCHEIDEN MIT BASIC

von X. T. Bui — eine Sammlung von interaktiven, kommerziell-orientierten BASIC-Programmen für Management- und Planungsentscheidungen. 200 Seiten, 53 Abbildungen, Best.-Nr.: 3025 (1983)

#### BASIC FÜR DEN KAUFMANN

von D. Hergert – das BASIC-Buch für Studenten und Praktiker im kaufmännischen Bereich. Enthält Anwendungsbeispiele für Verkaufs- und Finanzberichte, Grafiken, Abschreibungen u.v.m. 208 Seiten, 85 Abbildungen, Best.-Nr.: 3026 (1983)

#### **ERFOLG MIT VisiCalc**

von D. Hergert — umfassende Einführung in VisiCalc und seine Anwendung. Zeigt Ihnen u. a.: Aufstellung eines Verteilungsbogens, Benutzung von VisiCalc-Formeln, Verwendung der DIF-Datei-Funktion. 224 Seiten, 58 Abbildungen, Best.-Nr.: 3030 (1983)

#### PLANEN, KALKULIEREN, KONTROLLIEREN MIT BASIC-TASCHEN-RECHNERN

von P. Ickenroth – präsentiert eine Reihe von direkt anwendbaren BASIC-Programmen für zahlreiche kaufmännische Berechnungen mit Ihrem BASIC-Taschenrechner. 144 Seiten, 48 Abbildungen, Best.-Nr.: 3032 (1983)

#### MEIN ERSTES BASIC PROGRAMM

von Rodnay Zaks — das Buch für Einsteiger! Viele farbige Illustrationen und leichtverständliche Diagramme bringen Spaß am Lernen. In wenigen Stunden schreiben Sie Ihr erstes nützliches Programm. 208 Seiten, illustriert, Best.-Nr.: 3033 (1983)

#### **Z80 ANWENDUNGEN**

von J. W. Coffron – vermittelt alle nötigen Anweisungen, um Peripherie-Bausteine mit dem Z80 zu steuern und individuelle Hardware-Lösungen zu realisieren. Ca. 320 Seiten, ca. 200 Abbildungen, Best.-Nr.: 3037 (September 1984)

#### **COMMODORE 64 – LEICHT GEMACHT**

von J. Kascmer – führt Sie schnell in die Bedienung von Tastatur, Bildschirm und Diskettenlaufwerken ein, macht Sie zum BASIC-Programmierer Ihres C64! 176 Seiten, 36 Abbildungen, Best.-Nr.: 3038 (1984)

#### SPIELEN, LERNEN, ARBEITEN mit dem TI99/4A

von K.-J. Schmidt und G.-P. Raabe – eine eingehende Einführung in die Bedienung und Programmierung des TI99/4A. Mit den vielen Beispielprogrammen holen Sie das Beste aus Ihrem Computer heraus. 192 Seiten, 41 Abbildungen, Best.-Nr.: 3039 (1984)

#### MEIN ERSTER COMPUTER

von Rodnay Zaks – Der unentbehrliche Wegweiser für jeden, der den Kauf oder den Gebrauch eines Mikrocomputers erwägt, das Standardwerk in 3., überarbeiteter Ausgabe. 304 Seiten, 150 Abbildungen, zahlreiche Illustrationen, Best.-Nr.: 3040 (1984)

#### **ERFOLG MIT MULTIPLAN**

von Th. Ritter — das Tabellenkalkulations-Programm Multiplan hilft Ihnen bei der Lösung kommerzieller, wissenschaftlicher und allgemeiner Probleme. Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, Ihre Software optimal zu nutzen! 208 Seiten, ca. 60 Abbildungen, Best.-Nr.: 3043 (1984)

#### FARBSPIELE MIT DEM COMMODORE 64

von W. Black und M. Richter – 20 herrliche Farbspiele für Ihren C64, mit Beschreibung, Programmlisten und Bildschirm-Darstellungen. Für mehr Freizeit-Spaß mit Ihrem Commodore! 176 Seiten, 58 Abbildungen, Best.-Nr.: 3044 (1984)

#### COMMODORE 64 BASIC HANDBUCH

von D. Hergert – zeigt Ihnen alle Anwendungsmöglichkeiten Ihres C64 und beschreibt das vollständige BASIC-Vokabular anhand von praktischen Beispielen. 208 Seiten, 92 Abbildungen, Best.-Nr.: 3048 (1984)

#### **COMMODORE 64 PROGRAMMSAMMLUNG**

von S. R. Trost – mehr als 70 getestete Anwenderprogramme, die direkt eingegeben werden können. Erläuterungen gewährleisten eine optimale Nutzung. 192 Seiten, 160 Abbildungen, Best.-Nr.: 3051 (1983)

#### CP/M-HANDBUCH

von Rodnay Zaks – das Standardwerk über CP/M, das meistgebrauchte Betriebssystem für Mikrocomputer. Für Anfänger eine verständliche Einführung, für Fortgeschrittene ein umfassendes Nachschlagewerk über die CP/M-Versionen 2.2, 3.0 und CCP/M-86 sowie MP/M. 2., überarbeitete Ausgabe. 320 Seiten, 56 Abbildungen, Best.-Nr.: 3053 (1984)

#### MEIN ERSTES COMMODORE 64-PROGRAMM

von R. Zaks – sollte Ihr erstes Buch zum Commodore 64 sein. Viel Spaß am Lernen durch farbige Illustrationen und leichtverständliche Diagramme, Programmieren mit sofortigen Resultaten. 208 Seiten, illustriert, Best.-Nr.·3062 (1984)

#### SYBEX MIKROCOMPUTER LEXIKON

die schnelle Informationsbörse! Über 1500 Definitionen, Kurzformeln, Begriffsschema der Mikroprozessor-Technik, englisch/deutsches und französisch/deutsches Wörterbuch, Bezugsquellen. 192 Seiten, Format 12,5 x 18 cm, Best.-Nr.: 3035 (1984)

#### FORDERN SIE EIN GESAMTVERZEICHNIS UNSERER VERLAGSPRODUKTION AN:



SYBEX-VERLAG GmbH

Vogelsanger Weg 111 4000 Düsseldorf 30

Tel.: (0211) 626441 Telex: 8588163 SYBEX

6-8, Impasse du Curé 75018 Paris

Tel.: 1/203-95-95 Telex: 211.801 f SYBEX INC.

2344 Sixth Street Berkeley, CA 94710, USA

Tel.: (415) 848-8233 Telex: 336311



Spiele in Sound und Farbe – der Freizeit-Spaß mit einem Computer, der vieles kann!

## Mein Colour Genie

Es gibt für den Colour Genie bereits eine Vielzahl von Spielprogrammen. Wenn Sie aber eigene Programme für diesen Computer entwickeln möchten, bekommen Sie durch dieses Buch eine Fülle von Anregungen.

#### Es zeigt,

- mit welchen Befehlen der Zeichensatz geändert werden kann,
- wie Sie eigene Funktionen entwickeln und benutzen können,
- was alles mit dem Soundgenerator gemacht werden kann,
- was bei der Verwendung von Diskettenlaufwerken beachtet werden muß,
- wie Sie zum Beispiel "Reversi" auf dem Colour Genie programmieren können.

Der Autor vermittelt Ihnen viele praktische Beispiele, die leicht nachzuvollziehen sind. Sie Iernen, mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Programme zu erstellen und so das Beste aus Ihrem Colour Genie herauszuholen.



Spiele in Sound und Farbe – der Freizeit-Spaß mit einem Computer, der vieles kann!

# Mein Colour Genie

Es gibt für den Colour Genie bereits eine Vielzahl von Spielprogrammen. Wenn Sie aber eigene Programme für diesen Computer entwickeln möchten, bekommen Sie durch dieses Buch eine Fülle von Anregungen.

#### Es zeigt,

- mit welchen Befehlen der Zeichensatz geändert werden kann,
- wie Sie eigene Funktionen entwickeln und benutzen können,
- was alles mit dem Soundgenerator gemacht werden kann,
- was bei der Verwendung von Diskettenlaufwerken beachtet werden muß.
- wie Sie zum Beispiel "Reversi" auf dem Colour Genie programmieren können.

Der Autor vermittelt Ihnen viele praktische Beispiele, die leicht nachzuvollziehen sind. Sie Iernen, mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Programme zu erstellen und so das Beste aus Ihrem Colour Genie herauszuholen.



Spiele in Sound und Farbe – der Freizeit-Spaß mit einem Computer, der vieles kann!

## Mein Colour Genie

Es gibt für den Colour Genie bereits eine Vielzahl von Spielprogrammen. Wenn Sie aber eigene Programme für diesen Computer entwickeln möchten, bekommen Sie durch dieses Buch eine Fülle von Anregungen.

#### Es zeigt,

- mit welchen Befehlen der Zeichensatz geändert werden kann,
- wie Sie eigene Funktionen entwickeln und benutzen k\u00f6nnen.
- was alles mit dem Soundgenerator gemacht werden kann,
- was bei der Verwendung von Diskettenlaufwerken beachtet werden muß,
- wie Sie zum Beispiel "Reversi" auf dem Colour Genie programmieren können.

Der Autor vermittelt Ihnen viele praktische Beispiele, die leicht nachzuvollziehen sind. Sie lernen, mit einfachen Mitteln eindrucksvolle Programme zu erstellen und so das Beste aus Ihrem Colour Genie herauszuholen.